



Theology Library
SCHOOL OF THEOLOGY
AT CLAREMONT
California

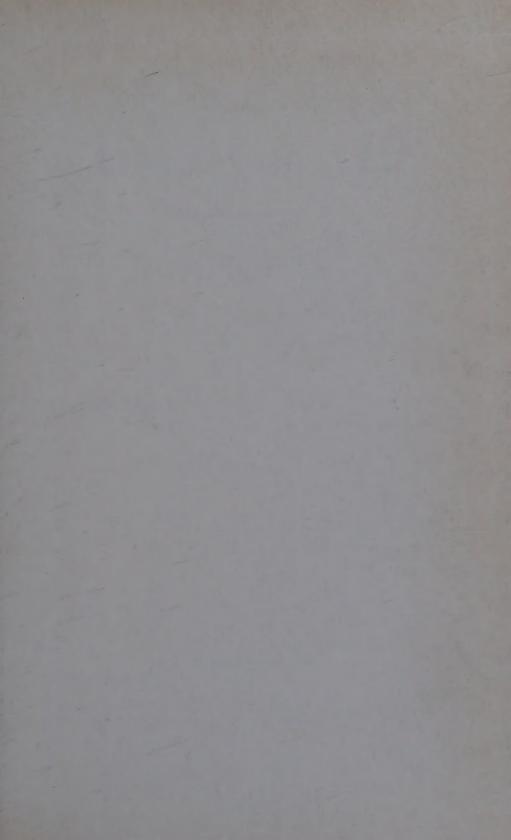

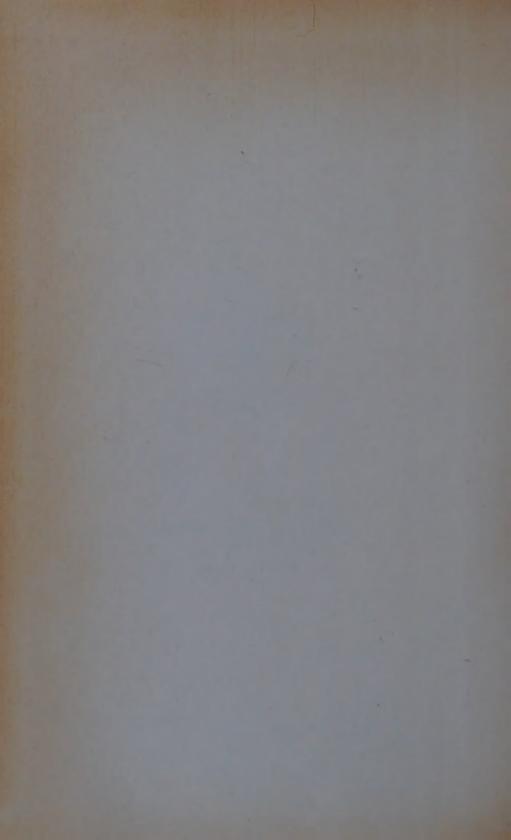

# Beiträge zur Entstehungsgeschichte

der

Here der

Septuaginta

von

Johannes Herrmann und Friedrich Baumgärtel
Professor in Münster Professor in Rostock

Verlag von W. Kohlhammer

Berlin · Stuttgart · Leipzig

# BEITRÄGE ZUR WISSENSCHAFT VOM ALTEN TESTAMENT

Herausgegeben von RUDOLF KITTEL

#### NEUE FOLGE HEFT 5

Die erste Folge der "Beiträge" (Heft 1-25)
ist bei I. C. Hinrichs in Leipzig
erschienen

Druck von W. Kohlhammer in Stuttgart
Printed in Germany

#### RUDOLF KITTEL

und

#### JOHANN WILHELM ROTHSTEIN

zum

siebzigsten Geburtstag

#### Vorwort.

Diese Blätter erscheinen zu einem Zeitpunkt, da fast gleichzeitig Rudolf Kittel und Johann Wilhelm Rothstein ihren siebzigsten Geburtstag feiern. Ihnen beiden bitten wir sie darum zu diesem Anlasse widmen zu dürfen.

Die hier vereinigten Aufsätze veröffentlichen wir gemeinsam, weil sie sich inhaltlich zusammenschließen. Jedoch trägt für jeden einzelnen Beitrag der jeweilige Verfasser allein die Verantwortung. In einem Falle haben wir, wie an seinem Orte vermerkt ist, das Material in gemeinsamer Arbeit gesammelt. Dies geschah, nachdem wir uns, von verschiedenen Seiten kommend, auf gleichem Wege begegnet waren. Bei der Verwertung des gefundenen Materials haben wir uns gewissenhaft bemüht, sichere, überwiegend wahrscheinliche und nur wahrscheinliche oder mögliche Ergebnisse reinlich zu scheiden. Vielleicht hätten wir hie und da weniger zurückhaltend sein können; uns schien tunliche Vorsicht geboten. Für die wichtigsten Resultate glauben wir die Zustimmung der Fachgenossen erhoffen zu dürfen. Die Gründe für die Reihenfolge der einzelnen Aufsätze ergeben sich aus diesen selbst.

Der Not der Zeit gehorchend mußten wir nicht nur den Stoff in formell und inhaltlich möglichst zusammengedrängter Darstellung geben, sondern auch mancherlei überhaupt zurückstellen.

Herrn Geh.Rat Professor D. Dr. Kittel in Leipzig, unserm gemeinsamen Lehrer, danken wir verbindlichst, daß er uns die Möglichkeit des Druckes freundlichst vermittelt hat.

Johannes Herrmann · Friedrich Baumgärtel

## Die Septuaginta zu Ezechiel das Werk dreier Übersetzer.

Von Johannes Herrmann.

1.

Zu wissenschaftlichen Ergebnissen, die man nicht gesucht, sondern bei der Suche nach anderen Dingen nebenbei gefunden hat, pflegt man ein freundlicheres Zutrauen zu hegen als zu eifrig gesuchten, bei denen einem leicht der Wunsch als Vater des Gedankens einen Streich gespielt haben kann. Bei einer kleinen Untersuchung über die Gottesnamen im Ezechieltexte<sup>1</sup>) ergab sich mir beiläufig, daß ß zu Ez. anscheinend das Werk von zwei beziehungsweise drei Übersetzern sein müsse, von denen der erste Kap. 1— ca. 27<sup>2</sup>), der zweite ca. 28—39, der dritte 40—48 übersetzt habe. Der Sachverhalt, der diese Vermutung an die Hand gibt, läßt sich sehr einfach darlegen.

Es handelte sich dort um die Frage nach der Ursprünglichkeit des Gottesnamens אדני יהוד bei Ez., die sich dringlich erhebt, wenn man den Gottesnamenbefund bei M und G vergleicht. Es war längst beobachtet worden, daß '' '' des M insbesondere von GB, dem gegenüber sich GA und GQ durchaus als nach M korrigiert bzw. an M angeglichen erwiesen, in zahlreichen Fällen durch bloßes κύριος, nur in einem Teil der Fälle durch κύριος κίριος bzw. κίριος (δ) θεός wiedergegeben sei. Damit war ein Musterbeispiel für die Frage nach der Zuverlässigkeit von M im Verhältnis zu G gegeben. Es war üblich, die Frage zu ungunsten von M zu beantworten. Meine Untersuchung stellte im Gegenteil die unbedingte Zuverlässigkeit von M gegenüber

<sup>1)</sup> Alttestamentliche Studien, Rudolf Kittel zum 60. Geburtstag dargebracht, 1913, S. 70-87.

<sup>2)</sup> Die genaue Scheidungslinie ergab sich aus meinem Artikel nicht mit Sicherheit; sie festgestellt zu haben, ist das Verdienst von Thackeray, siehe unten

S in diesem Spezialfalle heraus, keine große Sache, aber vielleicht doch von einigem weitergehenden Interesse. Was sich nun aber ferner bei der Betrachtung einer dort beigegebenen statistischen Tabelle zu dem bezüglichen Befunde von M und BAQ aufdrängen mußte, war die Beobachtung, daß B bis Ez. 20 so gut wie nirgends κ΄ κ΄ hat, bis ca. 29 nur sporadisch, bis 39 überwiegend, während in 40–48 (genauer 43–48) plötzlich sowohl κ΄ (mit einer Ausnahme) wie κ΄ κ΄ ganz verschwindet und anstelle dessen κ΄ ὁ θεός (43–44) bzw. κ΄ θεός (45–48) erscheint.

Von einem Abdrucke jener statistischen Tabelle darf ich hier absehen. Denn die im vorliegendem Buche als Beilage 1 folgenden feinen Untersuchungen Baumgärtels führen zu einer nach bestimmter Richtung hin wesentlich verbesserten Gestalt derselben.

Nimmt man hinzu, daß & für bloßes 'des M in 205 Fällen x', nur in einem Falle x' x' hat, so leuchtet ein, daß der Sachverhalt sich nicht aus Willkür oder Unachtsamkeit des Übersetzers oder Abschreibers erklären läßt. Es ist schlechterdings nicht einzusehen, warum der Übersetzer in 40—48 plötzlich x' (δ) θ' gesagt haben sollte, während er vorher für die gleiche hebräische Formel 200 mal x' bzw. x' x' gesagt hat (nur 3633. 27 δδωναὶ x'). Es befriedigt auch nicht, es als Zufall zu erklären, daß der Übersetzer in 1—27 von 120 Fällen nur 16 mal x' x' sagt, in 28—39 dagegen in 41 von 79 Fällen x' x' gebraucht. Der Sachverhalt nötigt zu der Vermutung; hier haben drei verschiedene Übersetzer gearbeitet.

Schon 1909 war Josef Schäfers in einem kleinen Aufsatz in der Zeitschrift "Theologie und Glaube" 1), dessen Titel mir bekannt war, den ich aber erst nach Abschluß meiner damaligen Untersuchung in die Hand bekommen hatte, vom Gottesnamenbefunde aus zu der Annahme von drei verschiedenen Übersetzern gekommen. Daß 40—48 von einem anderen Übersetzer stammt als 1—39, ist ihm absolut zweifellos; er erinnert dazu an die merkwürdige Äußerung des Josephus (Arch. X, 5, 1), der von Ezechiel sagt: δίο βίβλους γρόψας κατέλιπεν²). Daß innerhalb 1—39 zwei Übersetzer anzunehmen sind, ist ihm sehr

<sup>1)</sup> I, S. 289-291: "Ist das Buch Ezechiel in der LXX von einem oder mehreren Dolmetschern übersetzt?"

<sup>2)</sup> Wir wissen nicht, wie Jos. zu der Äußerung kommt. Nach Steuernagel, Lehrbuch der Einl. in das A-T., S. 579 weist sie auf zwei verschiedene Recensionen des Buches.

wahrscheinlich; die Scheidungslinie hat er zunächst bei dem ersten Auftauchen des z'z' in B gezogen, also bei Ez. 12, bemerkt aber, daß dies nicht über einige Zweifel erhaben sei, und behält sich vor, die Frage unter Zuhilfenahme weiteren Materials zur Entscheidung zu bringen. Er ist nicht dazu gekommen, diese Absicht, von der er mir noch am 14. Dezember 1912 schrieb, zur Ausführung zu bringen; die Wissenschaft hat seinen frühen Heimgang unter den Opfern des Weltkrieges zu beklagen.

Schäfers verdankte ich damals den Hinweis auf eine noch frühere Arbeit, die mir entgangen war (Alttest. Stud. S. 86) und die er anscheinend bei der Abfassung seines kleinen Aufsatzes gleichfalls noch nicht gekannt hat, so daß wir damit einen dritten selbstständigen Zeugen für die gleiche Sache haben. Im Journal of theological studies hat nämlich schon 1903 H. St. J. Thackeray eine Abhandlung veröffentlicht, in der er auf Grund statistischen Materiales nachweisen zu können glaubt, daß Ez. 1—27 und 40—48 ein und demselben, 28—39 einem andren Übersetzer zugehört, so daß also für & zu Ez. sich drei Übersetzungsstücke, aber zwei Übersetzerhände ergeben würden. Also & zu Ez. nicht das Werk eines Übersetzers, sondern abschnittsweise von drei oder, wie Thackeray will, zwei Übersetzern verfaßt!

Die hier folgende Untersuchung will, natürlich unter Mitverwertung des bereits von Thackeray beigebrachten, ein reiches lexikalisches bzw. phraseologisches Material für Ezechiel vorlegen nebst weiteren Beobachtungen<sup>1</sup>). Auf diesem breiteren Unterbau werden sich die Resultate völlig sicherstellen lassen. Die Verwertung der gesicherten Resultate aber wird zu Ergebnissen und Vermutungen von weiterem Bereich und allgemeinerem Interesse führen.

2.

Wir bezeichnen die drei sich ergebenden Stücke von  $\mathfrak S$  zu Ez mit  $\alpha$   $\beta$   $\gamma$  und fragen zunächst nach den Scheidelinien zwischen den drei Stücken. Zwischen  $\beta$   $\gamma$  haben wir sie auf Grund des Gottes-

<sup>1)</sup> Der Verf. hat sich zu diesem Zwecke eine hebräisch-griechische Konkordanz zu Ez. hergestellt. Bei der Vorarbeit dazu haben seinerzeit mehrere Konviktualen des Graf v. Sedlnitzkyschen Johanneums zu Breslau ihrem damaligen Inspektor freundlichst geholfen; ihnen sei herzlicher Dank dafür (einer schlummert schon lange in feindlicher Erde).

namenbefundes nach Ez. 39 gezogen. Die Tabelle zeigt allerdings daß innerhalb 40-48 erst 4318 x' ò 9' erscheint, da nämlich " vorher in 40-43 nicht vorkommt; da wir aber keinerlei Anzeichen für einen Bruch innerhalb 40-43 haben, spricht nichts dagegen, anzunehmen, was sachlich am wahrscheinlichsten ist, daß der Anfang des dritten Stückes mit dem tiefen Einschnitt im Buche Ez. hinter Für die Scheidelinie innerhalb 1-39 bietet die 39 zusammenfällt. Gottesnamentabelle keinen sicheren Anhalt. Schon Thackeray aber hat die Beobachtung gemacht, die hier ein zweifelloses Resultat gibt: 715 (Tyrus) ist Ez. 262. 3. 4. 7. 15, 272. 8. 32. 33 mit Σόρ, 282. 12, 29182 mit Τύρος wiedergegeben. Darnach geht hier die Scheidelinie merkwürdigerweise mitten durch einen Sinnabschnitt, indem sie die Tyrusorakel in 26. 27 von denen in 28 trennt. Das wird übrigens durch weitere Beobachtungen bestätigt: 1. הובל וַמְשֵׁךְ 2713 ἡ σύμπασα (Ατὰ σ[יμ]παντα) καὶ τὰ παρατείνοντα; מֵישֶׁךְ וַתְבַל 3226 Μόσοχ καὶ Θοβέλ 382.3, 391 Μέσοχ (Α Μόσοχ 382 391, Μόσοκ 383) καὶ Θοβέλ (Α Θοβέρ 391.). 2. הוֹגרמה 27 מוֹגרמה (Α Θεργαμά Q Θοργαμά) 386 Θεργαμά. 3. כַּבָּרָ 27<sub>16</sub> στακτή, 28<sub>13</sub> ἴασπις. Das überraschende Ergebnis wäre sehr einfach zu erklären, wenn die Mitte des Buches genau an diese Stelle fiele. Das stimmt aber nicht; wenn man genaue Hälften machen wollte, so gehörte der Schnitt besser hinter 26 oder vor 26 (die Mitte des Buches liegt wohl innerhalb 26). Immerhin ist es wahrscheinlich, daß die Zerreißung von 26-28 mit der Absicht, zwei Übersetzungshälften herzustellen, zusammenhängen wird. Um so auffallender ist dann, daß in 40 ff. ein dritter Übersetzer auftaucht. Doch werden wir erst später hierauf zurückzukommen haben.

3.

Wir richten zunächst unsere Aufmerksamkeit auf die im Buche Ez. häufig wiederkehrenden Phrasen und fragen, in wieweit ihre Wiedergabe in & uns Material für unseren Zweck liefert. Hierbei zeigt sich zwar, daß einige gänzlich versagen:

1. (א'נ') ברדי אלי לאכזר ברדי אלי לאכזר. 2. ויהי דברדי אלי לאכזר (א'נ') überall καὶ ἐγένετο λόγος Κυρίου πρός με λέγων (nur 3323 Β ἐγενήθη [Α ἐγένετο]). 3. (א'נ') 80 mal λέγει, 3 mal τάδε λέγει; daß diese drei Fälle (2920, 3311, 3415) alle in β vorkommen, darf immerhin

vermerkt werden. Sieheren Ertrag aber liefern: 4. אָבְאַ וְאָבֶּן מָּבְּאָ מְּבָּאָרָ, β 2821, 292, 302, 342, 352, 361.3.6, 379.12, 382.14, 391 προφήτευσον καὶ εἰπόν, nur 374 ἐρεῖς. 5. (יִּבְּעִי בִּי (oder 2. plur. oder 2. sing.), auch mit noch folgendem Partizip oder Verbum finitum.

- α 513, 610, 74.9, 1220, 1314.21, 1721, 2038.42.44, 2110, 2222, 2427, 255.7.11.17 καὶ ἐπιγνώσονται διότι (18 mal).
- α 67.14, 1110, 148, 157, 1662 καὶ ἐπιγνώσονται ὅτι (6 mal).
- $\alpha$  613, 727, 1215, 1724, 2012, 2216 καὶ γνώσονται διότι (6 mal).
- α 1216, 1323, 266 καὶ γνώσονται ὅτι (3 mal).
- β 2823 καὶ γνώσονται διότι (1 mal).
- β 2822.26, 296.9.21, 308.19.25.26, 3215, 3329, 3427.30, 354.9.12.15, 3611. 23.36.38, 376.13.14.28, 3828, 396.7.22.28 καὶ γνώσονται ὅτι (30 mal).

4.

Wir stellen nun das einschlägige Material von Präpositionen, Konjunktionen und Interjektionen zusammen.

1. ΠΠΝ Praep., lokal.  $\alpha$  52.12, 69, 95, 1214, 2016.24.30, 2330.35.  $\beta$  2916, 3331 ὀπίσω.  $\alpha$  312,  $\gamma$ -4115, 4410 κατόπισθεν.  $\alpha$  1634 μετά mit Gen. Das ziemlich seltene κατόπισθεν (in den Propheten nur noch Sach. 66, 714, Dan. 88 ③) also bei  $\alpha$  und  $\gamma$ , nicht bei  $\beta$ .

- 2. ઋ૩ ਨੂੰ ਜੁੰਸਾ "fürwahr".  $\alpha$  511 si  $\mu\acute{n}$ ν (A Q si  $\mu\acute{n}$ ), 1716. 10 έἀν  $\mu\acute{n}$ , 2039 si  $\mu\acute{n}$ , 2033 in  $\mathfrak{G}^B$  nicht wiedergegeben (A ἐάν  $\mu\acute{n}$ , Q  $\mathring{n}$   $\mu\acute{n}$ ν).  $\beta$  3327, 348, 356, 366, 3819 si  $\mu\acute{n}$ ν. Also si  $\mu\acute{n}$ ν (in den Propheten sonst nur noch Jes. 4523  $\aleph^{\text{c.b.}}$  A  $\mathbb{Q}^*$ ) in  $\beta$  5 mal, in  $\alpha$  nur 1 mal bei B.
- 3. אַצֶּל "neben". α (115.19, 92, 106.9.9.16 ἐχόμενος (bzw. plur.). β 3380, 3915 παρά. γ 407 (מַאַצַל) πλησίον, 436.8 ἐχόμενος (bzw. plur.).
- 4. ¾ "als, wenn" mit Inf. 19.17.19.21.24 usw. ἐν τῷ mit Inf., nur β 329, 3353 ἦνίχα ἄν (ἦνίχα ἄν nur hier in Ez. und 3511 für བ૦૦૦૦).
  - 5. ΤΥΣ. α 2230 ἐν καιρῷ. β 4517.22.22 ὑπέρ.
  - 6. ΥΠ. α 133.18 οὐαί. β 342 ω. Vgl. ΥΝ α A Q (\*) 1623.23, 249 οὐαί.
- 7. מְלֵן אֲלֵּעֶר, מִלֵּן בּ 57.11, 138.10.22, 158, 1636.43, 2016.24, 219.29, 2219, 2335, 2418, 253.6.8.12.15. β 296, 3110, 3613, 4412 ἀνθ'ων. α 262. β 282, 362 ἀνθ' οὖ. Nur β 299, 348, 355, 363.6 ἀντὶ τοῦ mit Inf., 3510 διὰ τό mit Inf., 286 ἐπειδή.
- 8. כֵּן, בֵּן Für בֵּ überall (α 9mal, β 3mal, γ 1mal) ούτως, nur γ 1mal (4016) ὡσαύτως. Für בֹּלֵן fast überall (α 33mal, β 20mal) διὰ τοῦτο, nur β 2mal (287, 349) ἀντὶ τούτου (α 219 οὕτως wird ᠖ בַּן gelesen haben).
- 9. כְּעֵעֶן . α 417, 66, 1120, 1216.19, 145.11, 1654.63, 199, 209.14.22.26.44, 2116.20.83, 226.8.12.27, 2411, 2510, 2620, β 3114, 3630, γ 4618 ὅπως mit conj. aor., nur β 3816, 3912 ἵνα, γ 404 ἕνεκα τοῦ mit Inf.
- 10. ΦΕΙΣ (ohne und mit Suffixen). α und γ überall κύκλφ (α 18mal, γ 21mal) und κυκλόθεν (α 7mal, γ 14mal). Aber β neben κίκλφ (4mal) und κυκλόθεν (1mal) 2828, 3222.28 Q (Α ὖπερκύκλφ) 24.26, 3426, 364.7, 3721, 3917 περικύκλφ. γ 4835 κύκλωμα (für ΦΦΦ in 6. nur noch 2. Chron. 42).

5.

Indem wir uns nun dem sonstigen lexikalischen Material zuwenden, vergegenwärtigen wir uns zuvor, daß dasselbe nur mit gewissen Einschränkungen, nicht etwa mechanisch verwertet werden darf. Die Verschiedenheiten in der Wiedergabe eines Wortes in  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ , wie sie sich bei der Aufarbeitung des Materials ergeben, haben nur dann für unsere Frage — die Nachweisung, daß  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  von verschiedenen Übersetzern stammen — Bedeutung, wenn sie sich nur — oder über-

wiegend wahrscheinlich nur - so erklären lassen, nicht aber aus anderen Gründen. Im folgenden ist zwar erstrebt worden, nur methodisch einwandfreies Material heranzuziehen. Die Fülle desselben aber in solches erster und zweiter Klasse zu scheiden, wie ich es in meinen Vorarbeiten getan hatte, habe ich für die Drucklegung aufgegeben. Das Urteil über die Beweiskraft mancher der mit verwerteten Wörter mag subjektiv verschieden ausfallen können; es schien mir nicht nötig, solche Wörter, die zwar bedenklich erscheinen können, aber nicht müssen, zu ängstlich auszuscheiden: einerseits wird das weniger beweiskräftige Material durch das reiche sichere getragen, anderseits fällt es gegenüber diesem in keiner Weise abschwächend ins Gewicht. Nach welcher Methode ich ausgelesen habe, bzw. wie eigentümlich der Sachverhalt der Übersetzung vielfach liegt, mögen einige Beispiele von für den vorliegenden Zweck nicht verwerteten Wörtern illustrieren. Selbstverständlich fallen die Wörter weg, bei denen die Verschiedenheit semasiologisch begründet ist. מחרית α 23<sub>25</sub>, β 38<sub>8.16</sub> beispielsweise kommt darum nicht in Betracht. Instruktiv ist auch τ in α und β. Das ist in α allerdings überall mit έπερωτον (143.7.10, 201.3) bzw. Ni. ἀποκρίνεσθαι (143, 203.31) wiedergegeben, in β mit ἐκζητέω (336, 346.8.10.11) bzw. ζητέω, aber der verschiedene Sinn des Wortes hier und dort erklärt die Verschiedenheit restlos. Wenn 77 α 102 mit διασμορπίζειν, β 3625 mit ραίνειν, 4318 mit προσγέειν übersetzt ist, so wird man, da das Verb nur je einmal vorkommt und wenigstens für διασκορπίζειν und ραίνειν bzw. προσχέειν die Verschiedenheit des Objekts (dort Kohle, hier Wasser bzw. Blut) und der Handlung die Verschiedenheit der Übersetzung ausreichend erklärt, von der Verwertung des Wortes besser absehen. Bei nur einmaligem Vorkommen eines Wortes in verschiedenen Stücken habe ich überhaupt nur dann das Wort verwertet, wenn mir besondere Gründe im Einzelfalle dafür zu sprechen schienen. Es sei noch vermerkt, daß bei seltenen Fachausdrücken, zumal wo man nicht mehr sicher wußte, was sie bezeichneten, auch in demselben Übersetzungsstück mit ganz verschiedener Wiedergabe zu rechnen ist. So hat z. B. α für 277 42 προμαχών, 1717, 2127 βελόστασις, 268 προφυλακή. Mannigfach ist öfter auch die Wiedergabe recht häufiger Verba. Beiläufig sei endlich noch erwähnt, wie die kritische Verwendung des lexikalischen Befundes gelegentlich hübsche textkritische Ergebnisse,

auch für innergriechische Verderbnisse in G, liefern mag. הַוְהֵוּר kommt in 3<sub>17-21</sub> 7 mal vor; wenn G datür 6 mal διαστέλλομαι sagt, so ist es klar, daß 3<sub>17</sub> διαπειλήση innergriechische Verderbnis ist, trotzdem διαπειλέομαι seiner Bedeutung nach durchaus am Platze wäre. έλπίζουσιν für קרבן 36s ist innergriechische Verderbnis für έγγίζουσιν (בור בֹּל γγίζω gebräuchlich, = έλπίζω singulär und unverständlich.)

Das folgende Verzeichnis gibt für  $\alpha:\beta$  das meiste Material, dagegen für  $\alpha:\gamma$  und  $\beta:\gamma$  einerseits,  $\alpha:\beta:\gamma$  anderseits viel weniger. Das liegt daran, daß  $\gamma$  wesentlich kleiner und lexikalisch unergiebiger als  $\alpha$  und  $\beta$  ist. Unsere Liste stellt das Material für  $\gamma:\alpha$  und  $\gamma:\beta$  zunächst zurück, trennt das für  $\alpha:\beta:\gamma$  nicht von dem für  $\alpha:\beta$ , um Zusammengehöriges nicht auseinanderzureißen.

- A. Wörter in  $\alpha$  und  $\beta$ , sowie in  $\alpha$ ,  $\beta$  und  $\gamma$ .
- 1. אֵבְּפִּיוֹ (nur plur. mit Suffix und nur bei Ez, bab. agappu). אֲבָּפִיוֹ (bzw. andere Suffixe) α 1214 οἱ ἀντιλαμβανόμενοι αὐτοῦ, 1721 πα-ρόταξις αὐτοῦ. β 385.6.9, 394 οἱ περὶ αὐτόν, 3822 οἱ μετ' αὐτοῦ.
  - 2. איל in der Phrase איל. α 1713 ήγεμόνες, β 3918 ἄρχοντες.
- 3. אָכְלָה in der Phrase אָבְּלְהְ geben bzw. dienen". לְּאָכְלָה α seil. dem Feuer: 151.6 εἰς ἀνάλωσιν, 2137 κατάβρωμα. β seil. wilden Tieren, den schlechten "Hirten", den Edomitern: 295, 3327, 345.8.10, 3512 εἰς κατάβρωμα, 394 καταβρωθηναι.
- 4. אָלְגָבִישׁ in der Verbindung אָלְגָבִישׁ. α 13<sub>11.13</sub> λίθοι πετροβόλοι. β 38<sub>22</sub> λίθοι χαλάζης.
  - 5. ΣΣΝ Νί. α 326, 2427 ἀποκωφόω Pass. β 3322 συνέχω Pass.
  - 6. 17%. α 173. 22. 23, 276 κέδρος. β 313. 8 κυπάρισσος.
- 7. 13. α 2346, 257 Κ΄ διαρπαγή (721 τοῦ διαρπάσαι αὐτά hat ⑤ offenbar 132 [Inf.] für 132 gelesen), nur 265 προνομή. β 2919, 3812. 13 σκῦλα, 348. 22. 28, 364. 5 προνομή.
  - 8. ΠΌΣ. α 1615 καταπείθω (nur noch 2. Reg. 1716!). β πείθω.
- 9. ήκ.μ. α 720, 1640. 56 ύπερηφανία, 724, 2421 φρύαγμα. β 306. 18, 3212, 3326 ὔβρις.
- 10. \* Δ. α 63 νάπη. β 3112, 325 Q, 358, 364.6 φάραγξ 3911 A (Q τὸ γέ, Β τὸ τέ, letzteres natürlich innergriech. Verderbnis aus τὸ γέ) 15 τὸ γαί.
  - 11. ΡΣΤ Ηί. α 326 συνδέω. β 294 προσκολλέω.
  - 12. אַרָּכִיח. α 176. ז. 23 κλημα. β 317. ο. 12 κλάδος.

- 13. הרד. α 52. 10 65 διασκορπίζω, 512 σκορπίζω, 1214. 15, 2023, 2215 διασκείρω neben κατορπίζω. β 2912, 3023. 26, 3619 λικμόω neben κατείρω.
- 14. ¬ΠΤ. α Hi. 318. 18. 19. 20. 21. 21 (8 hat offenbar Hi. gelesen) διαστέλλομαι (317 διαπειλήση neben 6 maligem διαστέλλομαι jedenfalls verderbt aus διαστελεί). β Hi. 338 σημαίνω, 339 προαπαγγέλλω, Ni. 334. 5. 5. 8 φυλάττομαι.
  - 15. ΣΤη. α 187. 12. 16 ένεχυρασμός. β 3315 ένεχύρασμα.
- 16. ΕΊΣΠ. α 1610 ζώννυμι, 2417 συμπλέκω, 2724 δέω. β 3031, 344 καταδέω.
- 17. פְּזְּחָ. α 38 δυνατός (382 hat ও Ω anscheinend Verbalform, Pi. von פור gelesen und dies mit κατισχύω wiedergegeben), 39, 2033. 34 κραταιός; 37 ist die Phrase מַּצְּחָרָ mit φιλόνεικοι wiedergegeben. β 3022, 344 (ও הַּבְּחַתְ, so richtig gegen ነ). 16 ίσχυρός.
  - 18. ΠΠ. α 194. 9 κημός. β 294 παγίς.
- 19. Στη. α 64. 7. 13, 116, 2119. 19. 34, 2616 τραυματίας, 97, 116. 7 νεκρός, 2130 βέβηλος. β 28s, 3011, 3117. 18, 3220. 21. 22. 23. 24. 25. 25. 26. 29. 30 (Α τετραυματισμένος). 30. 31. 32, 358 τραυματίας, 3228, 358 τετραυματισμένος.
- 20. כ , verwüstet sein". α Kal 66, 1220 ἐξερημόω Pass., Hi. 19τ ἐξερημόω Act., Ho. 261, Ni. 2619 ἐρημόω Pass. β Ni. Ho. 30τ, 2912 ἐρημόω Pass.
- 21. ΤΞΤΡ. α  $5_{14}$ ,  $13_4$ ,  $25_{18}$ ,  $26_{20}$  /ἔρημος. β  $29_{9.10}$ ,  $36_{38}$ ,  $38_{8}$  ἔρημος,  $33_{24}$ . 27,  $36_{10}$ ,  $38_{12}$  ἢρημωμένη,  $36_4$  ἐξηρημωμένον.
- 22. ΣΤΠ. α 32 mal ρομφαία, nur 3 mal μάχαιρα (davon 2 mal, 52.12, im gleichen Verse neben ρομφαία, also offenbar nur, um im Ausdruck zu wechseln), 1640 ξίφος, 218.9.10 ἐγχειρίδιον. β 29 mal μάχαιρα, 8 mal ρομφαία.
  - 23. מֵכֶח "Netz". α 265. 14, γ 4710 σαγήνη. β 323 ἄγκιστρον.
  - 24. ΠΕΤΠ. α 1657, 224 ονειδος. β 3615. 30 ονειδισμός.
  - 25. Σίθ. α 178, 2025, 244 καλός. β 3418 καλός, 3414.14, 3681 ἀγαθός.
- 26. ΓΠ. α Hi. 12<sub>16</sub>, 68 A Q (※) ὑπολείπω Med. Ni., 1422 ὑπολείπω Pass. β Part. Ni. 38<sub>18</sub> τὸ λοιπόν, 39<sub>14</sub> καταλείπω Part. Perf. Pass. (39<sub>28</sub> Hi. Q [※] καταλείπω). γ Part. Ni. 48<sub>15</sub>. 18. 21 περισσός. Vgl. auch β 34<sub>18</sub> τὰ κατάλοιπα. γ 48<sub>28</sub> τὸ περισσόν.

- 27. בלם. α Ni. 1654 ἀτιμόω Pass. 61 ἐξατιμόω Pass. γ Ni. 4310 κοπάζω, 4311 λαμβάνω κόλασιν. Die Phrase הַנְּכְלָמוֹ מִשְׁ שׁנְּבְּלָמוֹ מִשׁ übersetzt α 1627 αἰ ἐκκλίνουσαι ἐκ τῆς δδοῦ, קְּבָּלְמוֹ מִלְּמִלְּמִן β 3632 mit καὶ ἐντράπητε ἐκ τῆς δδοῦ.
  - 28. פְּבְחַף. α 237, 245 οἱ ἐπίλεκτοι. β 3116 τα ἐκλεκτά.
  - 29. בוֹרְשׁה. α 1115, 254, 10 κληρονομία. β 3324, 362. 3.5 κατάσχεσις.
  - 30. ΥΡΡ. α 17, ή φυτεία. β 314 τὰ φυτά, 3429 τὸ φυτόν.
- 31. מְכוֹּדְהֹ "Abstammung, Herkunft".  $\alpha$  16 המכוֹּדְהֹיִ הְ הַּנֹּלְמִ סְּטַ. Die Phrase אֶּדֶץ מְכְּדְּוֹתִיִּךְ שְׁכֵּדְוֹתִיִּךְ übersetzt  $\alpha$  21 mit  $\mathring{n}$   $\mathring$
- 32. אים בעל מַעל שׁנַל (מַעל מַעל ubersetzt α 1413, 158, 1824, 2027 mit παραπίπτειν παράπτωμα, β 3926 mit ἀδικεῖν ἀδικίαν. אַ 3926 β 3923 ἀθετεῖν εἰς.
  - 33. ⋽ጏ. α 2716 στακτή. β 2813 ἴασπις.
- 34. ζύζι. α 727, 1210. 12, 191, 2616, 2721 ἄρχων, 2117.80, 226 ἀφη-γούμενος. β 3018, 3228, 3424. 3726, 382.8, 391. 18 ἄρχων. γ 443, 457 ξγούμενος, 458—4822 16 mal ἀφηγούμενος.
- 35. Σξ. α 320, 1826. 26 παράπτωμα, 188. 24 ἀδικία. β 2818 ἀδικίαι, 3318 ἀδικία, 3315 ἄδικον, 3318 ἀνομία, 3318 ἀνομίαι (παράπτωμα nur in α, ἀνομία nur in β).
- 36. עַלִּילֶה. α 1422. 23 ἐνθύμημα, 2043. 44, 2129 ἐπιτήδευμα. β 361 εἴδωλον, 3619 ἀμαρτία, 3631 ἐπιτήδευμα.
  - 37. Τ.Σ. α 178 βλαστοί, 1723 βλαστός. β 313 παραφυάδες.
- 38. אַתּוֹּך. α 2721 ἀμνός (für אַתּוֹד sonst nur noch Jes. 346, Sach. 103). β 3417, 3918 τράγος.
  - 39. ΠΠΑΘ. α Plur. ἀναδενδράς. β 315.6.8 κλάδος, 3112.18 στέλεχος.
- 40. ΥΊΣ. α 1116, 1215, 2023. 34. 41, 2216 διασκορπίζω, 1117 διασπείρω. β 2826, 2913 διασκορπίζω, 2912, 3023. 26, 346. 5. 6. 12, 3619 διασπείρω. γ 4618 διασκορπίζω.
  - 41. Δ Φ. α 68. 9, 716, 2426. 27 ἀνασωζόμενος. β 3321 ἀνασωθείς.
- 42. ΨΤΟ vom Ausbreiten eines Netzes: α 1213, 1720, 198 ἐκπετόζω, β 328 περιβάλλω. (Sonst α von einer Buchrolle 210 ἀνειλέω, von einem Gewandzipfel 168 διαπετάζω, in alle Winde 1721 διασπείρω).

- 43. ΥΨΌ, α 1411, 1822 παράπτωμα, 1828.50.51, 2129 ἀσέβεια. β 3310 ἀνομία, 3924 ἀνόμημα (3312 faßt & ΥΨΌ als Inf. auf und übersetzt das Verbum mit πλανᾶσθαι). Vgl. die Bemerkung zu Nr. 35!
- 44. אַלְּטֶּעֻ (nur bei Ez.). α 17s τὰ ἐπίλεκτα, 1722 τὰ ἐκλεκτά. β 31s. 10. 14 ἀρχή.
- 45. γ Σρ. α 1117, 2084. 41, 2219. 20. 20 (3) εἰσδέχομαι, 1687 ἐπισυνάγω neben συνάγω. β 2825, 2918, 3419, 3721, 388, 3917. 27 συνάγω, 3624 ἀθροίζω.
- 46. ΕΠΡ. α 1640, 2347 δχλοι, 1717, 2346 δχλος, 267, 2727. 34 συναγωγή. β 3222. 23, 384. 7. 15. 15 συναγωγή.
- 47. עוט Ni. Die Phrase לְּלְּטְׁתֶם בּפּניכם 2043 bzw. 69 (3. plur.) übersetzt α καὶ κόψεσθε (τὰ) πρόσωπα εμῶν, β 3631 καὶ προσοχθιεῖτε κατὰ πρόσωπον αὐτῶν.
- 48. בְּגַעִים Die Phrase וְהְרָדוּ לִרְגָעִים übersetzt α 2616 καὶ φοβηθήσονται τὴν ἀπωλίαν αὐτῶν, β 3210 προσδεχόμενοι τὴν πτῶσιν αὐτῶν.
- 49. בְּלֶּהְה. α 2612 τὰ ὑπάρχοντα. β 285, 16, 18 ἐμπορία. (Das Beispiel gilt nur mit Vorbehalt, da sich die andre Übersetzung 2612 semasiologisch begründen läßt.)
- 50. ὑψ˙ͺ, α überall (15 mal) ἄνομος. β 338. 19 άμαρτωλός, 338. 9. 11. 11. 12. 14 ἀσεβής, 338 ἄνομος.
- 51. שוב שוב und יְשְבִית in der Phrase שוב שבות übersetzt α 1653
   5mal mit ἀποστροφή, β 2914, 3925 mit αίχμαλωσία (שוב überall ἀποστρέφειν).
- 52. איש "verachten" (nur Ez. 1657, 2824. 26). Das 3 mal in ganz gleichartiger Verbindung vorkommende Partizipium שָׁאשׁרוֹת bzw. שְׁאשׁרוֹת שׁאשׁרוֹת β 2824. 26 mit ἀτιμάζειν, α 1657 mit περιέχειν.
- 53. מֹמְשׁלֵּגָה α Kal 66, 1219, Ni. 417, 253 ἀφανίζω Pass. Hi. 197 (⑤), 2026 ἀφανίζω. Ni. 64 συντρίβω Pass. β Kal 364, Ni. 3684.85.85.86 ἀφανίζω Pass. Kal 3328, Ni. 2912, 307.7, 3216 (⑥) ἐρημόω Pass. Hi. 3012.14 ἀπόλλυμι. In der Bedeutung "starr sein vor Entsetzen" übersetzen α und β mit στενάζω 2616, 2819 und στυγνάζω 2785, 3210 (⑤ hat wahrscheinlich מֹמֵלֶם gelesen). (3512 hat ⑤ הַבְּטְשֶׁלֵּע gelesen, siehe Nr. 54.) Vgl. Nr. 54.
- 54. Τρομό. α 614, 727, 1220, 1415, 158, 2383 ἀφανισμός, nur 1416, wohl nur zur Abwechslung, ὅλεθρος. β 299.10.12, 3215 ἀπώλεια bzw. ἀπωλία, 3328.29, 358.7.12.14.15 ἡ ἔρημος, 354.9 ἐρημία, 3512 (⑤). 15 ἔρημος

55. אַקּייָי. α 511, 720, 1118.21, 207.8.30 βδέλυγμα. β 3723 εἴδωλον.

56. ΨΉΠ. α Ni. 1213, 194.8 συλλαμβάνω Pass. bzw. 1720, 2129 das auch sonst als Pass. zu συλλαμβάνω gebräuchliche άλίσκομαι (2128 > ઉ<sup>BA</sup>; Q<sup>mg</sup> συλλαμβάνω Pass.). 145 hat α Kal mit πλαγιάζειν übersetzt, das in ઉ nur noch Jes. 2921 für ΠΩΙ Hi. vorkommt, 2116 die Phrase ΤΡΙ ΨΗΠ mit χεῖρα κρατεῖν, 2729 ΜΙΠ gut mit κωπηλάται wiedergegeben; in allen drei Fällen hat α gewiß συλλαμβάνω als nicht zusagend vermieden. β 297, 3021 ἐπιλαμβάνω Med.

6.

- B. Lexikalisches Material für das Verhältnis von  $\gamma$  zu  $\alpha$  bzw.  $\beta$ . Das meiste in Abschnitt 3 bis 5 untersuchte Material bezog sich auf die Verschiedenheit von  $\alpha$  und  $\beta$ . Für das Verhältnis von  $\gamma$  zu  $\alpha$  bzw.  $\beta$  kam nur in Betracht:
- a) Aus Abschnitt 4. Nr. 1. The Praep., lokal. Das ziemlich seltene κατόπισθεν von γ kommt auch in α einmal (312) vor. Nr. 3. 5 κ. γ geht zum Teil mit α (έχόμενος 436. 8), zum Teil für sieh (πλησίον 407). Nr. 8. Für β hat γ einmal (4016) das bei α und β nicht vorkommende ωσαύτως. Nr. 10. Der Sprachgebrauch von γ stimmt im wesentlichen mit α zusammen; eigen hat γ das seltene κίκλωμα 4835.
- b) Aus Abschnitt 5. Nr. 23 geht  $\gamma$  mit  $\alpha$ , nicht mit  $\beta$ , ebenso Nr. 34, wo  $\gamma$  aber gegen  $\alpha$  2 mal (443, 457) ήγούμενος hat. Nr. 40 geht  $\gamma$  eher mit  $\alpha$  als mit  $\beta$ . Nr. 26 und 27 geht  $\gamma$ , gegen  $\alpha$  und  $\beta$ , für sich.

Wir untersuchen nun das noch übrige Material.

Selten ist der Fall, daß ein Wort nur in β und γ, nicht in α vorkommt. Wenn τις (262 > 6) β 3811 mit θύραι, γ 6 mal mit θύρωμα gegen 1 mal θύρα wiedergegeben wird, so verdiente das an sich kaum Erwähnung, wenn nicht θύρωμα γ gegen α und β auch sonst eigen wäre (s. u.). Für τικ Hi. hat γ 432 ἐκλόμπω, β 327 φαίνω, wozu dessen φαίνοντα für τικ 328 kommt.

Für das Verhältnis von  $\gamma$  zu  $\alpha$  haben wir mehr lexikalisches Material. Schon bei dem vorhin aus Abschnitt 4 und 5 beigebrachten fand sich mehrfach, daß  $\gamma$  mit  $\alpha$  geht. Hierzu gehört weiter:

- 1. Für τις Hi. hat γ 458, 4618 mit α 187. 12. 16, 227. 29 das hierfür sonst nur Jer. 223 verwendete καταδυναστεύω.
- 2. Die in α immer (25. 6.8, 39. 26. 27, 122. 3. 9. 25, 1712, 243) mit οἴκος παραπικραίνων übersetzte Phrase בית מְרֵל gibt γ 446 ebenso wieder. παραπικραίνω ist aber auch sonst oft Übersetzung von מרה.
- 3. בְּלְשׁלֹּבְ. α 320, 719 βάσανος, 14s. 4. 7, 18s0 κόλασις, γ 4412 κόλασις. γ übersetzt auch בלם Ni. 4311 mit λαμβάνειν τὴν κόλασιν. κόλασις kommt sonst überhaupt nur noch Jer. 1820 © vor.
- 4. הְשְׁשְׂהָ. α 265. וּ הַוֹּשְׁמָּה. γ 4710 ψυγμός. Aber das hebräische Wort kommt nur an diesen Stellen vor, und die Übersetzung mit ψυγμός ist das Gegebene. Auch Num. 1152, wo allein das Verbum השש und allein noch ψυγμός vorkommt, hat & für הַוֹשְׁשִׁ אַרְּוֹשְׁיִ אַרְּעִּעְּהָוֹ צִּעְעָהָרוֹ שְׁעַבּוֹ מַנְּעִּעְהָוֹ (so zu lesen mit AF gegen ἔσφαξαν Β!) ψυγμούς.

Thackeray hat eine größere Reihe von griechischen Wörtern und Phrasen aufgezählt, die bei  $\alpha$  und  $\gamma$ , aber nicht bei  $\beta$  vorkommen. Von diesen fordern ernstlichste Beachtung:

- 1. Die nicht sehr häufigen Wörter ἀπέναντι und κατέναντι begegnen α 19, 816, 1019, 1123, 268, γ 402.47, 427 bzw. α 19, 38.8, 111, 4010.27.42, 4113.14, 421.4.19, 444, 4720.
- 2. εἰσπορεί εσθαι für κλλ. α 103, 2029, 2339. 44. 44, 2610 (hier außerdem für κλλλ. γ 429. 12, 433, 4417. 21. 27, 468. 9. 9. 9. 10.
- 3. Die häufige Phrase ον τρόπον (für ΤυκΣ, Σ usw.) findet sich α 1010, 1211, 156, 1648.57, 184, 2052.56, 2222, 2318.44, 2418.18.22, 258, γ 4028, 423.7, 456, 4612, 4811.
  - 4. ὄστις. α 28, 2019, 2617 Α. γ 4410.15, 4722, 4811.

5. τὸ παράπαν. α 209.14.15.22. γ 416, 4620. Sonst nur noch 1. Reg. 1110, Jer. 74, Zeph. 36.

Die übrigen von Thackeray aufgezählten Beispiele für das Zusammenstimmen von  $\gamma$  mit  $\alpha$  erweisen sich m. E. als unerheblich, außer einigen, die bereits oben namhaft gemacht worden sind. Wir können uns daher mit den soeben genannten fünf wirklich bedeutsamen Fällen begnügen. Nehmen wir alles bisher für das Verhältnis von  $\alpha$  zu  $\gamma$  Beigebrachte zusammen, so ergibt sich jedenfalls eine nicht ungewichtige Reihe von Beobachtungen, die uns den Übersetzer von 40-48 mit dem von 1-27 zusammenstimmend zeigen.

Thackeray hat aus dem Bilde, das sich ihm bot, den Schluß gezogen, daß γ und α von derselben Übersetzerhand stammen. Der Gottesnamenbefund erscheint ihm nicht genügend, um die Beobachtungen, die eine Übereinstimmung von α und γ zeigen, zu überbieten. Mögen wir nun auch von einer ganzen Reihe seiner Belege keinen Gebrauch machen können, so bleiben doch auch für uns seine wichtigsten Beweisstücke bestehen, und wir haben unserseits auch weiteres Material beigebracht. Können wir Thackeray folgen, und müssen wir es? Für den ersten Teil dieser Frage weist uns schon der Gottesnamenbefund zu einer verneinenden Antwort. Thackeray bringt dazu selbst nichts neues bei, indem er nur auf Cornill mit einem "if Cornill is right" usw. rekurriert. Allein Cornills bezügliche Ausführungen am Schlusse der Prolegomena seines textkritischen Werkes über Ezechiel 1) befriedigen nicht. Daß in der hebräischen Vorlage des Ezechiel der & der Gottesname in Ez. 40-48 יהוה אלהים gelautet habe und damit das audios (o) Deos von & erklärt sei, kann nicht mehr in Betracht kommen, nachdem in dem am Anfange der vorliegenden Untersuchung verwerteten Aufsatze die Zuverlässigkeit der Gottesnamenüberlieferung des hebräischen Ezechiel nachgewiesen ist. Damit fällt die Grundlage von Cornills Erklärungsversuch. Daß weiter, wie Cornill will, durch יהוה אלהים 40—48 gegen אדני יהוה 1-39 der Jahve von 40-48 als ein anderer charakterisiert werden solle als der von 1-39 (1-39 sei Jahve der Herr, sein Verhältnis zu Israel wesentlich ein rechtliches, 40-48 sei er Gott, sein Verhältnis das der Gnade), ist schon an sich künstlich und wird auch nicht dem Tatbestand gerecht. Daß aber endlich Ezechiel durch die Verwendung

<sup>1)</sup> C. H. Cornill, Das Buch des Propheten Ezechiel, S. 174-175.

von Gen. 2—3 habe in Parallele setzen wollen (als der einzigen größeren Partie, wo der Gottesname הוה lautet), ist nicht mehr als ein feinsinniger Einfall. Fällt κυριος (ο) θεος gegen M auf Kosten der griechischen Übersetzung, so erlaubt der sonst unerklärte Gottesnamenbefund nicht, ohne zwingende Gründe γ von demselben Übersetzer herzuleiten, der α oder β verfaßt hat.

Sind aber die Gründe, die sich für die von Thackeray behauptete Identität des Übersetzers von 1—27 und 40—48 anbringen ließen, zwingend? Daß einige von geringem Gewichte sind, ist schon vorhin an Ort und Stelle angedeutet worden. Andere brauchen nicht mehr zu besagen, als daß der Sprachgebrauch des Übersetzers von 40—48 dem des Übersetzers von 1—27 nahesteht. Für den Rest der Fälle genügt die Annahme, daß der Übersetzer von  $\gamma$  die übrigen Übersetzungsstücke, also  $\alpha$  und gewiß auch  $\beta$ , vor sich gehabt, bzw. gelesen hat, wogegen nichts, worür schon an sich manches spricht.

Man wird die Übereinstimmungen von α und γ auch deswegen nicht zu hoch einschätzen dürfen, weil auch β, zweifellos von anderem Übersetzer als α stammend, einige bemerkenswerte Übereinstimmungen mit α zeigt. So würde man z. B. die Wiedergabe der Phrase της αναφαίαν bei β 287, durch das originelle έκκενοῖν μάχαφαν bzw. ρομφαίαν bei β 287, 3011 wie α 52.12, 1214 gewiß gern auf die gleiche Hand zurücktühren, oder das bei α 8mal, bei β 3mal vorkommende στηρίζειν τὸ πρόσωπον, oder den Gebrauch des seltenen άρμονία in ähnlicher Verbindung α 2342, β 377, oder das eigentümliche έκάτερος für έκαστος α 111.12, β 377 — alles von Thackeray bereits gemachte Beobachtungen.

Wir können aber auch den Übereinstimmungen von  $\gamma$  mit  $\alpha$  eine Reihe von Abweichungen gegenüberstellen.

Zwar 1. ΠΌΙΠ α 261.9.10.12, 2711.11, β 3811.20 τεῖχος, γ 405, 4220 περίβολος besagt nichts, da περιβολος sich aus dem besonderen Sachverhalt der Stellen erklärt, und ähnlich liegt es mit

- 2. Τζζ, wo sich γ 42ι στολισμός und 44ιτ. 19. 19. 19 στολή gegen α ἰμάτιον und ἰματισμός daraus erklären wird, daß γ diese Worte zur Bezeichnung der Priesterkleidung vorzog. Auch die nächsten Fälle sind gewiß nicht sehr gewichtig:
  - 3. הֶבֶּל. α 2724 σχοινίον, γ 4718 σχοίνισμα.
  - 4. Ρίπ. Ρί. α 51 διίστημι, γ 4721 διαμερίζω.

- 5. Dpp. α 723, 817, β 2816 ἀνομία. α 1219 ἀσέβεια. γ 459 ἀδικία.
- 6. מֵאְכֶל. α 410 βρῶμα, γ 4712 βρῶσις und בְּאָרֶל ξίλον βρώσιμον. Bemerkenswerter erscheint der folgende Fall:

Zweifelhaft ist die Beurteilung von

Ähnlich liegt es bei

Ein Wort aber tritt neben den Gottesnamenbefund mit voller Beweiskraft, das ist

<sup>1)</sup> So G. Jahn, Das Buch Ezechiel, S. 177.

10. θύρωμα. Das Wort findet sich bei γ 14 mal, sonst in & überhaupt nur 7 mal. γ hat es sowohl für της (6 mal) wie für της (7 mal) und 40 1 mal für της (3 mal) tund 40 1 mal für της (6 mal) wie für της παλ τος θυρα, 2 mal (40 18, anscheinend durch das vorhergehende των πίλη veranlaßt) πύλη. Weder α noch β verwenden θύρωμα. α bevorzugt τὰ πρόθυρα (5 mal für της παλ πρόθυρα (5 mal für της παλ πρόθυρα), β hat für της 3330 πίλη, für της 3811 θύρα. Τhackeray hat πρόθυρον unter den words and usages common to the α and γ portions, but absent from the β portion aufgezählt, aus denen er auf die Identität des α- und γ-Übersetzers schließt. Indes πρόθυρον tritt nach dem dargelegten Befund ohne Frage hinter θύρωμα durchaus zurück; obwohl γ πρόθυρον auch sonst kennt und 462 auch noch als Äquivalent für τητ und της die Besonderheit von γ.

Hierzu sind noch die Beobachtungen über  $\gamma$  am Anfange von Abschnitt 6 zu stellen. Wo Material für  $\alpha$ ,  $\beta$  und  $\gamma$  zugleich zur Verfügung stand, sahen wir  $\gamma$  jedenfalls eher mit  $\alpha$  als mit  $\beta$  gehen. Für die Eigenart des Griechischen des  $\beta$ -Übersetzers hat Thackeray eine besondere Reihe von Beobachtungen zusammengestellt. Aus den dort aufgezählten Vokabeln kommt jedenfalls als gewichtig in Betracht:

- 1. καταβιβάζειν für ττ Hi. β 28s, 31ι6. 1s, 32ιs, sonst nur α 2620.
- 2. κατοικίζειν, β 2914, 3611.33, 3812.14, 396.26, sonst nur α 2620.
- 3. ρημα für דְּבָּדְ nur β 3331. 32, 3810.

In diesem Zusammenhang weist Thackeray ferner auf eine grammatische Eigentümlichkeit von β hin, die uns zugleich auf eine andere Gruppe von Beobachtungen führt. Es ist die Voranstellung eines abhängigen Pronomens bzw. Nomens im Genetiv vor sein regierendes Nomen, die sich β 282, 2918, 304, 3218 (Pronomen) und 303 (Nomen), sonst nur noch α 2611.12 (Pronomen) findet, z. B. 2612, σου τὰ τείχη, 2918 αὐτοῦ τὴν δύναμιν, 303 τοῦ κυρίου ἡμέρα.

Wir finden hier eine in  $\beta$  28 ff. mehrfach vorkommende Erscheinung noch in  $\alpha$  26. Schon Thackeray hat bemerkt, daß auch in einer Reihe weiterer Fälle speziell  $\alpha$  26. 27 mit  $\beta$  zusammenstimmt. Wir können seine Liste verdoppeln.

1. (Vgl. Abschnitt 5, Nr. 7.) Für 1⊒ hat β vorwiegend προνομή, α nur 265.

- 2. Für τις hat  $\beta$  überall (2919, 3812.13, 3910.10) σχυλεύω, ebenso α 2612 (τις bei α nur hier); das zu σχυλεύω stimmende σχῦλα für τς hat  $\beta$ , wo es nicht προνομή hat, während α auch σχῦλα nicht hat; wo α τς als mit Inf. auffaßt (721), hat es seinem τς διαρπαγή entsprechend, auch διαρπάσαι. α 2612 σχυλεύω stimmt also zu  $\beta$ , nicht zu  $\alpha$ .
  - 3. ρίπ. β ένισχύω 30 s, 344.16 nur noch α 279.
- 4. (Vgl. Abschnitt 5, Nr. 20.) Für באר hat α 66, 1220, 197 ἐξερη-μόω, nur 262.19 ἐρημόω wie β 307, 2912.
- 5. (Vgl. Abschnitt 5, Nr. 22.) Für ΣΤΑ hat α ganz überwiegend ρομφαία, β ganz überwiegend μόχαιρα. Bei α kommt μάχαιρα außer 52.12, wo es je im gleichen Verse neben ρομφαία offenbar nur gebraucht ist, um im Ausdruck zu wechseln, nur noch 269 vor.
- 6. (Vgl. Abschnitt 4, Nr. 7.) Für נען אַשֶר nur α 262, für יַען nur β 28, 362 ἀνθ'οὖ.
  - 7. Für Τρι α 2722, β 2813 χρηστές, in \$\text{S}\$ sonst nie für Τρι.
  - 8. Für ¬DD Pi. in β vorwiegend κατακαλύπτω, in α nur 2610.19.
- 9. (Vgl. Abschnitt 5, Nr. 46.) אָקָרָל. β nur συναγωγή (6 mal), α so nur 267, 27<sub>27.34</sub> (sonst 4 mal ὄχλος bzw. ὄχλοι).
- 10. (Vgl. Abschnitt 5, Nr 53.) DDW in der Bedeutung "starr sein vor Entsetzen" übersetzen β 3210 (auch 2819 A), α 2735 mit στυγνάζω, das nur an diesen Stellen in ⑤ vorkommt, β 2819, α 2616 mit στενάζω (στενάζω bei α noch 2111.12, 2615).
  - 11. καταβιβάζειν für ירד Hi. (siehe oben) außerhalb β nur α 2620.
  - 12. κατοικίζειν außerhalb β nur α 2620.

Während Thackeray bei der von ihm vollzogenen Identifizierung des γ- und α-Übersetzers von dem Gottesnamenbefund als trennendem Moment absieht, hat er hier den Schluß nicht gezogen, daß 26. 27 trotz der entscheidenden Differenz in der Wiedergabe von א die den Ausgangspunkt für die dortige Scheidelinie bildete, zu β zu ziehen sei. Auch uns erscheint die durch die Wiedergabe von א gegebene Scheidelinie sicher. An Einzelmaterial für die Zugehörigkeit von 26. 27 zu α, nicht zu β, ist uns früher begegnet: Aus Abschnitt 5, Nr. 6, 23, 38, 48, 49; aus den Übereinstimmungen von γ und α gegen β: ἀπέναντι auch 26s, εἰσπορεύεσθαι auch 2610, ὅστις auch 2617 A.

Wie ist der merkwürdige Sachverhalt zu erklären? Man kommt natürlich nicht damit aus, die Schuld auf Abschreiber zu schieben, die in 26.27 Gelesenes in 28 ff. eintrugen (so ließe sich z. B. 28<sub>28</sub> γνώσονται διότι, die geläufige Formel von α, statt der β geläufigen Formel γνώσονται ἔτι erklären). Es muß angenommen werden, daß der β-Übersetzer, der mit 28 zu beginnen hatte, die vorhergehenden Kapitel 26. 27 der α-Übersetzung gelesen hat, da sie, wie Kapitel 28, Drohorakel gegen Tyrus enthalten. Der Sachverhalt läßt sich dann aber noch nicht völlig daraus verstehen, daß der β-Übersetzer 26. 27 genau studiert hat und für seine eigene Arbeit dadurch beeinflußt ist; es muß auch daran gedacht werden, daß er seinerseits an einigen Stellen in 26. 27 eingegriffen hat¹).

7.

Weitere Untersuchung der Gräcität der drei Übersetzer, sei es insbesondere der Wiedergabe hebräischer Phrasen, sei es innergriechischer grammatischer Erscheinungen, würde gewiß noch mancherlei Material zutage fördern. Wir glauben aber uns mit dem im voraufgehenden vorgelegten Material begnügen zu dürfen. Denn was zu erweisen war, darf als erwiesen gelten. Wir haben in der Septuaginta zu Ez. drei Übersetzer vor uns. Der erste ( $\alpha$ ) hat ungefähr die erste Hälfte des Buches, 1-27, übersetzt. Der zweite ( $\beta$ ) hatte bei 28 fortzufahren, wobei ihm  $\alpha$  vorlag (siehe Abschnitt 6 am Schlusse), hat aber die Übersetzung der zweiten Hälfte des Buches nicht zu Ende geführt. Vielmehr beginnt mit dem großen Schlußstück des Buches, 40-48, ein dritter Übersetzer ( $\gamma$ ).

<sup>1)</sup> Thackeray: "The second translator, before beginning his own work, read over the least portion of his predecessor, starting not unnaturally at the opening of the denuntiation upon Tyre, the translation of which had been left for him to complete. While reading over these pages, he introduced some corrections of his own."

### Die Septuaginta zu Jesaja das Werk zweier Übersetzer.

Von Friedrich Baumgärtel.

Anläßlich einer Untersuchung über die beiden in den prophetischen Schriften häufig auftretenden Formeln אמר und שו stieß ich in Jesaja auf die Tatsache, daß Septuaginta von c. 40 an in der Wiedergabe dieser beiden Redensarten anders verfährt als in den Kapiteln 1-39. Mit dieser Beobachtung wurde sogleich eine andre schon früher von mir gemachte in Zusammenhang gebracht: auch die Wiedergabe der Gottesnamen im Deuterojesaja unterscheidet sich von der in Jesaja 1-39 selbst. Im Hinblick auf die von J. Herrmann in den Alttestamentlichen Studien 1913 gewonnenen Ergebnisse für Ezechiel1) und angesichts der von Thackerav für Ezechiel und Jeremia aufgestellten Beobachtungsreihen<sup>2</sup>) war die Vermutung naheliegend, daß auch Jesaja nicht - obwohl das Thackeray in seiner Septuagintagrammatik annimmt — das Werk eines einzigen Übersetzers sei. Ich hatte der Sache nachgehend bereits ein gut Teil die Vermutung bestätigendes Material gesammelt, als ich durch J. Herrmann aufmerksam gemacht wurde auf einen kurzen Artikel von Grav im Journ. of Theol. Studies XII, S. 286-293: "The Greek version of Isaiah: is it the work of single translator?" Gray hat auf Grund von wenigem Material die Hypothese aufgestellt, daß in c. 40-66 ein andrer Übersetzer am Werk gewesen sei als in c. 1-39. Mehr als eine Vermutung hat Gray nicht geben wollen; er selbst spricht es aus, daß der Beweis erst noch zu führen sei: "I cannot, for the present at all events, carry this investigation further; but taken in combination the differences to which I have drawn attention may I think be regarded as making a certain prima facie case for the conclusion that the Greek version of Isaiah was not the work of a

<sup>1)</sup> S. oben S. 1 ff.

<sup>2)</sup> S. oben S. 3 und unten S. 39.

single hand. Before that conclusion could be safely used a more exhaustive proof would certainly be desirable... Angesichts dieser Sachlage glaubte ich die Untersuchung fortsetzen zu sollen. Sie hat mit weit über Gray hinausführendem Material das m. E. sich ere Ergebnis gezeitigt, daß zwei Übersetzer an Jesaja gearbeitet haben und daß der zweite Übersetzer mit c. 40 einsetzt.

Im folgenden ist das Material niedergelegt. Anspruch auf Vollständigkeit erhebt es nicht; denn um vollständig zu sein, müßte der ganze Apparat eines hebräisch-griechischen Glossars für Jes. hergestellt werden. Nachdem Herrmann für Ez. in so gut wie erschöpfender Untersuchung die Stichhaltigkeit der Methode dargetan hat (s. oben S. 3 ff.), genügen m. E. die im folgenden aufgestellten Beobachtungsreihen völlig, um guten Gewissens von einem gesicherten Ergebnis reden zu können. Auf eines muß noch hingewiesen werden: ganz so reichhaltig wie bei Ez. ist das Material bei Jes. nicht. Den Grund hat schon Gray angedeutet und wahrscheinlich hat darum auch Thackeray für Jes. den doppelten Übersetzer nicht erkannt: mit c. 40 setzt eine völlig andre Gedankenund Begriffswelt ein. Wie stark infolgedessen die beiden in Frage stehenden Stücke im Vokabelschatz differieren, ist bekannt. Man kann darum nicht so viel Vergleichsmaterial erwarten als bei einem Buch, in dem inhaltlich und formell nicht so scharfe Kontraste vereinigt sind. Um so schwerer dürfte das im folgenden vorgelegte umfängliche Material wiegen.

Die Reihe der Beweisstücke werde eröffnet mit der Untersuchung besonders häufig vorkommender, sich über das ganze Buch in gleicher Weise erstreckender Begriffe.

- $\alpha$  bedeutet den ersten Übersetzer (c. 1—39),  $\beta$  den zweiten (c. 40—66).
- 1. ΠΟΝ ΠΟ wird durch & auf folgende Weise wiedergegeben (die Stellen 184. 216.16, 314 bleiben zunächst außer Betracht, über sie unten!): τάδε λέγει α 77, 1024, 2215, 2922, 3012, 364.14.16, 373.6.21, 381.5; β 523, 561.4, 5715, 653, 6612. οὕτως λέγει α 811, 2816, 3015,

<sup>1)</sup> Gray berührt nur folgende Punkte: 1. είς τὸν αίῶνα (χρόνον). 2. Artikelsetzung bei Ἱσραήλ. 3. ΤΙΝ ΤΟ und ΔΝ). 4. ἔναντι, ἐναντίον, ἐνώπιον. 5. πάλιν, δή, διότι, τοίνυν. 6. ἄνθρωπος. Vgl. dazu das unten gegebene statistische Material!

37<sub>33</sub>;  $\beta$  42<sub>5</sub>, 43<sub>1.14.16</sub>, 44<sub>2.6.24</sub>, 45<sub>1.11.14.18</sub>, 48<sub>17</sub>, 49<sub>7.8.22.25</sub>, 50<sub>1</sub>, 51<sub>22</sub>, 52<sub>1</sub>, 65<sub>8</sub>, 66<sub>1</sub>.

Zahlenmäßig dargestellt: τάδε λέγει α 13, β 6; οὕτως λέγει α 4, β 21. — α bevorzugt die erste Ausdrucksweise, β die zweite.

Die obengenannten zunächst nicht berücksichtigten vier Stellen übersetzen das המכן mit ούτως είπεν. Gray, der ebenfalls die Redensart als Beweisstück heranzieht, begeht den Fehler, dieses οὕτως εἶπεν in der Erörterung zu belassen. Er erlangt zwar dadurch ein noch günstigeres Resultat als das soeben aufgezeigte - denn in seiner Statistik (S. 291) wiegt das 4(α): 0(β) bei οὖτως εἶπεν beträchtlich - jedoch geschieht das auf Kosten der Richtigkeit. Schematisches Verfahren, dem übrigens auch Thackeray verschiedenfach stattgegeben hat, muß bei diesen Untersuchungen ausgeschlossen bleiben, denn es führt zu Ergebnissen, die nur scheinbare sind (vgl. dazu unter Nr. 4, S. 24). Gray hat auf den Umstand keinerlei Wert gelegt, daß die Formel an jenen vier Stellen nicht lautet ούτως εἶπεν, sondern ούτως μοι είπεν (181, 2116), ούτως είπεν μοι (314) und ούτως είπεν πρὸς μέ (216). Bei den beiden andern Wendungen τάδε λέγει und οὕτως λέγει steht nie ein solcher Zusatz (der übrigens in einem 58 des M seinen Grund hat), also wird das εἶπεν lediglich veranlaßt sein durch das μοι bzw. προς με. Dann kann aber die Wendung ουτως εἶπεν nicht als 3. Form der Übersetzung des כה אמך gelten. Will man es rubrizieren, — es ist nicht nötig, denn am Gesamtbild wird dadurch nichts geändert so müßte es als Abart des ούτως λέγει gelten. Der Einfachheit und Klarheit willen scheiden die vier Stellen am besten aus der Untersuchung aus.

- 2. ΔΚ). τάδε λέγει α 124, 1422, 173.6, 194, 2225, 319, 3734; β 525.5. λέγει α 1442, 301; β 4114, 4310, 4918, 5417, 558, 662.22. εἶπεν α —; β 568, 6617. Wahrscheinlich ist 301 für λέγει mit  $\mathbf{A} \mathbf{N} \mathbf{Q} \mathbf{\Gamma}$  gegen B zu lesen τάδε λέγει, sodaß das Ergebnis so aussieht: τάδε λέγει α 9, β 2; λέγει α 1, β 7; εἶπεν α 0, β 2.
- 3. This wird durch das ganze Buch hindurch regulär mit χύριος übersetzt. Vielfach aber sind Abweichungen zu konstatieren, und zwar folgende:  $9\epsilon$ ος α  $22^{1}$ ),  $4\epsilon$ ,  $61\epsilon$ ,  $71\epsilon$ ,  $81\epsilon$ ,  $18\epsilon$ ,  $91\epsilon$ ,  $102\epsilon$ ,  $112\epsilon$ ,  $231\epsilon$ , 2421,  $251\epsilon$ ,  $271\cdot12$ ,  $309\cdot18$ , 335,  $3615\cdot18\cdot20$ ,  $3720\cdot22$ ,  $387\cdot20\cdot20\cdot22$ , 396;  $34087\cdot28\cdot31$ ,  $414\cdot14$ ,  $4212\cdot19\cdot24$ ,  $445\cdot5\cdot28\cdot23$ , 4521, 4918, 5118, 5418,

<sup>1)</sup> Nicht ganz sicher!  $\mathfrak{M}$ : הר בית יהוה,  $\mathfrak{G}(B)$ : τὸ ὅρος κυρίου, καὶ ὁ οἴκος τοῦ θεοῦ.

588.9.13, 619, 6528. χύριος δ θεός α 2612, 3018; β 4117.21, 426.8.18. ) 21, 431.10.11.14.15, 442, 451.3.5.6.7.11.

4. קדוש ישראל. a) δ ἄγιος τοῦ Ἰσραήλ α 11, 1020, 126, 177, 3012.15, 311, 3723; β 4120, 609. b) δ ἄγιος Ἰσρ. α 519.24, 2913 ²); β 433.14, 4511, 497, 555. c) ἄγιος Ἰσρ. α —; β 474, 4817, 6014.

Für '' ΨΊΤΡ haben 3011 τὸ λόγιον 3) τοῦ Ίσρ., 4116 τοῖς ἀγίοις Ἰσρ. Wenn diese Stellen (zu a und b) hinzugezählt werden, ergibt sich folgende Statistik: ὁ ἄγιος τοῦ Ἰσρ. α 9, β 2; ὁ ἄγιος Ἰσρ. α 3, β 6; ἄγιος Ἰσρ. α 0, β 3. Danach bevorzugt α in dieser Phrase die Setzung des Artikels bei Ἰσρ., β vermeidet ihn so gut wie ganz.

Ganz richtig geht nun Gray, der dieses Argument auch hat (S. 289 f.), zu der Frage weiter, wie es denn überhaupt mit der Bevorzugung bzw. Auslassung des Artikels bei den beiden Übersetzern stehe. Dabei ist das, was er über אלהי ישראל sagt (S. 290), beweiskräftig. Diese Phrase wird durch & folgendermaßen wiedergegeben:

ό θεὸς τοῦ Ἰσρ. α 2110, 2928, 3029; β 4515 (= 3:1). ὁ θεὸς Ἰσρ. α 176, 217, 2415 ), 3716. 21; β 4117, 446 ), 482 (= 5:3). θεὸς Ἰσρ. α —; β 453, 481, 497, 5212, 545 ) (= 0:5).

Also auch hier, wie bei קרוש ישראל, wenn auch nicht bei α Bevorzugung, so doch bei β Vermeidung des Artikels. Soweit ist

<sup>1)</sup> χύριος ὁ θεὸς τῶν δυνάμεων.

<sup>2)</sup> אַקדועולעקב: אָר (M: קדן עולעקב, אָן װאָס אָמּרָסי, אַרָרְעָן אַרָעָרָב, אַ פֿאַר אַניסי, מאָס אָרָסי, darf hier mit hinzugezogen werden.

<sup>3)</sup> λόγιον ist verderbt ans αγιον.

<sup>4)</sup> Diese Stelle fehlt bei Gray.

<sup>5) 446</sup> darf (gegen Gray) wohl hierher gezogen werden; אורוה מלך־ישראל: B: ὁ βασιλεὺς Ἰσρ., ΒαρκΑ Q: ὁ θεὸς ὁ βασ. Ἰσρ., Γ: χύριος ὁ θεὸς ὁ βασ. Ἰσρ.

<sup>6)</sup> Ohne hebräisches Äquivalent.

Gray im Recht. Was er aber nun als weiteres Beweisstück in der Frage nach dem Artikelgebrauch bringt, kann in der Form, wie er es bietet, nicht angenommen werden. In bezug auf die Ισραηλ, die außerhalb der Phrasen אלהי ישראל und אלהי vorkommen, sagt er¹): "Apart from the phrases already noticed there are about fifty-three occurences of Ἰσραήλ; though there are various readings here too, the relative preference of cc. 1—39 for the article can be represented with substantial accuracy as follows: the number of occurences are of²): Ἰσραήλ c. 1—39: 16, c. 40—66: 27; ὁ Ἰσραήλ c. 1—39: 6, c. 40—66: 4". Gray meint, α versieht von 22 Ἰσραήλ 6 mit Artikel, β von 31 nur 4, also ist eine relative Bevorzugung des Artikels bei Ισραηλ auf seiten des α zu konstatieren.

Diese Aufstellung zeigt wiederum (s. unter Nr. 1!) ein schematisches Vorgehen! Zunächst hätte die Untersuchung auf  $I\sigma\rho\alpha\eta\lambda$  nicht beschränkt bleiben dürfen (im folgenden werden von mir wenigstens noch  $I\alpha\kappa\omega\beta$  und  $I\sigma\nu\delta\alpha\alpha$  mit herangezogen). Und dann hätte bedacht werden müssen, daß der Artikelgebrauch vielfach bedingt ist durch den in Frage stehenden Kasus oder durch die etwaige Eigenschaft des  $I\sigma\rho\alpha\eta\lambda$  als nomen rectum.

<sup>1)</sup> S. 290.

<sup>2)</sup> So muß die Tabelle lauten! In Journ. of Theol. Stud. ist das ô an die falsche Stelle geraten. (Die gegenüber dem Original formell abweichende Art der Wiedergabe der Statistik ist hier wie auch sonst bedingt durch die Papierteuerung.)

Zweifel werden auch andre Genetivverhältnisse ihre Artikellosigkeit einem Hebräismus verdanken. Man vgl.: α 1112, β 568, beide ohne Artikel! — Damit ist die obige von Gray gegebene Aufstellung als belanglos zu streichen. Denn die 53 Ισραηλ, die er als Material verwerten zu dürfen glaubte, sind auf 21 zusammengeschrumpft, deren bedingungslose Verwertbarkeit noch gar nicht einmal feststeht. Will man wirklich die Artikelsetzung als Beweisstück heranziehen¹), so müssen sämtliche Eigennamen in bezug auf den Artikel untersucht werden. Im übrigen glaube ich, daß Grays Behauptung richtig ist, daß α im Gegensatz zu β den Artikel häufiger bringt (nur die Art der Grayschen Beweisführung sollte als unmöglich gekennzeichnet werden!). Die nachfolgende Übersicht berücksichtigt neben Ισραηλ und Ιαμωβ auch Ιουδαια (Ιουδα) in betreff der Artikelsetzung. Das nach den obigen Ausführungen mit allem Vorbehalt aufzunehmende Ergebnis ist (mit Abrechnung der oben berührten Stellen):

|            | Artikel |      |   | Artikel |      |
|------------|---------|------|---|---------|------|
|            | mit     | ohne |   | mit     | ohne |
| Ισραηλ     | 3       | 7    |   | 2       | 8    |
| Ιαχωβ α    | 4       | 3 2) | β | 2       | 12   |
| Ιουδαια 3) | 14      | 9    |   | 0       | 3    |

- 5. בער עולם, עדיער, הראה, הראה, הראה, לעולם, פֿגן τὸν מוֹשׁיע פֿגן, אַריער, הראה, הראה, אַריער, עדיערלם פֿגן פֿגן פֿגן פֿגן פֿגן פֿגן, 40 פֿגן, 40 פֿגן, 47 פֿגן, 47 פֿגן, 48 פֿגן, 47 פֿגן, 48 פֿגן, 47 פֿגן, 48 פֿגן, פֿגן דֹטָץ מוֹשַׂיע עַרְסָּיִער מוֹשַּׁיע עַרְסָּיִער מוֹשַּׁיע עַרְסָּיִער מוֹשַּׁיער מוֹשַּׁיער מוֹשַּׁיער מוֹשַּׁיער מוֹשַּׁיער מוֹשַּׁיער מוּשַּׁיער מוֹשַּׁיער מוֹשַּׁיער מוֹשַּׁיער מוֹשַּׁיער מוֹשַּׁיער מוֹשַּיער מוֹשַּיער מוֹשַּׁיער מוֹשָּׁיער מוֹשָּׁיער מוֹשָּׁיער מוֹשָּׁיער מוֹשָּיער מוֹשָּׁיער מוֹשָּׁיער מוֹשָּׁיער מוֹשָּׁיער מוֹשָּׁיער מוֹשְּיער מוֹשְׁיער מוֹשְׁיער מוֹשְׁיער מוֹשְּׁיער מוֹשְׁיער מוּשְׁיער מוֹשְׁיער מוֹשְּיִיי מוֹשְּיִיי מוֹשְּיִיי מוֹשְּיִיי מוֹשְּיִיי מוֹשְּיִיי מוֹשְּיִיי מוֹשְּיִי מוֹשְּיִיי מוֹשְּיִי מוֹשְּיִיי מוֹשְּיִי מוֹשְּיִיי מוֹשְּיִי מוֹשְּיִי מוֹשְּיִי מוֹשְּיִיי מוֹשְּיִי מוֹשְּיִי מוֹשְּיִי מוֹשְּיִי מוֹשְּיִי מוֹשְּיִי מוֹשְּיִי מוֹשְּיִי מוֹשְּיִי מוֹשְיִי מוֹשְיּי מוֹשְיִי מוֹשְיּי מוֹשְיי מוֹשְיי מוּשְיּי מוּשְיי מוֹשְיי מוּשְיי מוּשְיי מוּשְּיי מוּשְּיי מוּשְיי מ
- 6.  $7\frac{1}{2}$ 7.  $\alpha$   $\lambda \acute{o} \gamma \acute{o} \varsigma$   $1_{10}$ ,  $2_{1.3}$ ,  $8_{10}$ ,  $28_{14}$ ,  $29_{11.18.21}$ ,  $30_{12.21}$ ,  $31_{2}$ ,  $36_{5.12.13.21.22}$ ,  $37_{4.4.6.17.22}$ ,  $38_{4}$ ,  $39_{5.8}$ ;  $\acute{\rho} \breve{\eta} \mu \alpha$   $8_{20}$ ,  $16_{13}$ ,  $38_{7}$ .  $\beta$   $\lambda \acute{o} \gamma \acute{o} \varsigma$   $45_{23}$ ,  $50_{4}$ ,  $51_{16}$ ,  $58_{13}$ .  $59_{13}$ .  $66_{2.5}$ ;  $\acute{\rho} \breve{\eta} \mu \alpha$   $40_{8}$ ,  $42_{16}$ ,  $44_{26}$ ,  $55_{11}$ ,  $29_{21}$ ,  $66_{5}$ . Also  $\alpha$  24:3,  $\beta$  7:6.
- 7. γτη im Sinne von Erdkreis, ταπ. Die Bedeutung von γτης läßt sich nicht überall eindeutig festlegen. Soviel steht aber fest, daß in beiden Teilen γτης sehr häufig als "Erdkreis" gemeint ist, z. B. α 12, 526, 63, 89, 918, 1014.23, 1112 usw., β 4022.23.28, 419, 421°,

<sup>1)</sup> Das ist im Gegensatz zum Pentateuch möglich, da in Jesaja nicht wie dort die einzelnen Handschriften so stark differieren (s. S. 62 ff.).

<sup>2) 29&</sup>lt;sub>28</sub> s. oben S. 23 Anm. 2.

<sup>3)</sup> Nicht berücksichtigt sind 367 und 4426 aus leicht durchsichtigen Gründen.

אחרון א נעם עוכם א נאהרון א לאני אורון א נאחרון.

436, 4522, 4820, 496.18 usw. — es ist für diese Untersuchung nicht mehr nötig, als das anzudeuten. Auffallend ist nun, daß in α dieses γπ, das sonst regelmäßig mit γñ wiedergegeben wird, 8 mal mit οἰκουμένη übersetzt wird: 1023, 135.9, 2317, 241, 3716.18; dazu 1426, wo es zwar B nicht hat, wohl aber κ AQΓ es bezeugen. Obwohl bei β, wie die obige Stellenreihe zeigt, genug Gelegenheit wäre für eine Anbringung derselben Übersetzung, fehlt sie dort gänzlich. Die Beweiskraft dieser Beobachtung wird verstärkt durch die andre innergriechische, daß sich nämlich οἰκουμένη (für γπ und τοπ) so verteilt: α 15 mal, β 1 mal; dazu ist die eine β-Stelle (624) dadurch noch auffallend, daß sich das οἰκουμένη nicht im Anschluß an M findet.

8. Δυ Νί. und Ηί. α ρύεσθαι 529, 3614.15.18.19.20.20, 3711.12, 386; σάζειν 1920, 206; έξαιρεῖν 315. β έξαιρεῖν 4222, 4313, 4417.20, 4714, 502, 5713.

Das bisher Aufgeführte zeichnet sich dadurch aus, daß die in Frage stehenden Worte bzw. Phrasen in beiden Teilen sich häufig finden. So glücklich liegt natürlich der Sachverhalt nicht beim gesamten Material, das ein Vergleichen zuläßt. Die im folgenden aufgezeigten Beobachtungen, die der Übersicht halber im wesentlichen alphabetisch geordnet sind, sind deshalb nicht weniger beweiskräftig.

- 9. אַרוֹם.  $\alpha$  Ἰδουμαία 114, 345.6.  $\beta$  Ἐδώμ 631. Ἰδουμαίας 4426 darf nicht als stichhaltig herangezogen werden, denn es ist ohne Zweifel in  $\mathfrak S$  nicht ursprünglich. Es steht für  $\mathfrak M$  און, א A Q Γ haben denn auch Ἰουδαίας; dieses ist sicherlich auch bei B die ursprüngliche Lesart.
- 10. η απονηρία 101, κακία 2920, μάταιος 312, 326. β ἄνομος 557, ἀνομία 594.6, γογγυσμός ("ΚΠΤΙΙ) 589, μάτην 4129.
- 11. אַבְּבֶּקְבָּ. α θηρίον 186.6, τετράπους 306. β κτῆνος 461, 6314. β setzt dagegen θηρίον für אָבָר (4320, 461 הַלָּה 569.9).
- 12. Τόλ Pi. und Ni. α ἀνακαλύπτειν 228. 14, 2621. β ἀνακαλύπτειν 472.3, 499, ἀποκαλύπτειν 472, 531, 561.
- 13. תבוֹנְה הָבִינְה הָדֵעַת (soweit sie durch Substantiva wiedergegeben sind):

πν $\overline{}$ . α γν $\overline{}$ ωσις  $11_2$ , έπιστήμη  $33_6$ . β σύνεσις  $47_{10}$ 1),  $53_{11}$ , βουλή  $44_{25}$ .

<sup>1)</sup> א הכמה und דעת; כיניבסג geht ohne Zweifel auf דעת, da sonst המסף mit σοφία übersetzt wird.

אבינה kommt nur in α vor und wird durchweg (5 mal) mit σύνεσις übersetzt.

- 14. הרה. α ἐν γαστρὶ λαμβανειν 83, 2618. β κύειν 594.13. Dazu הְּרָה (gravida) α ἐν γαστρὶ λαμβάνειν 714. 2617 hat dafür ἀδίνουσα, das aus dem Zusammenhang verständlich ist: כמו הרה תקריב ללדת.
- 15. ΣΠ. α καταφθείρειν 1027, 135, 327. β φθείρειν 5416. Zu dem einfachen φθείρειν bei β vergleiche Nr. 45.
- 16. ΤΠ Hi. (im Sinne von "ergreifen"). α ἐπιλαμβάνειν 41. β ἀντιλαμβάνεισθαι 41., 511.8, 64.6, αρατεῖν 411.3, 42.6, 451. Das einzige ἐπιλαμβάνειν ist voll beweiskräftig, wenn folgende innergriechische Beobachtung berücksichtigt wird: ③ gebraucht ἐπιλαμβάνειν an den Stellen: α 3.6, 41, 52.9, 27.4; β nirgends. Dagegen ἀντιλαμβάνεσθαι α 9.6, 26.3; β 41.9, 42.1, 49.26, 511.8, 591.8, 63.5, 64.6. Also kann bei der einzigen Stelle in α 41 nicht etwa von einer Zufälligkeit gesprochen werden, wie es auf den ersten Blick wohl berechtigt erscheinen könnte.
- 17. Τζίτζ. α Ιουδαία 11.1, 21, 31.8, 76, 88, 261, 361, 3710.81, 389, Ἰουδα 53.7, 71.17, 920, 1112.13.13.13, 228.21. β Ἰουδα 400, 481, 659, Ἰδουμαία 4426. Für Ιδουμαία ist sicherlich Ιουδαία zu lesen (s. oben unter Nr. 9), aber auch dann bleibt das Verhältnis noch immerhin beachtenswert: α 12 Ιουδαία gegen 11 Ιουδα, in β 1 Ιουδαία gegen 3 Ιουδα.
- 19. ΠΟΟ Pi. (in der Bedeutung "zudecken, verhüllen"; nicht "bekleiden"). α κατακαλύπτω 62. 2, 112, 1411, 2621. β καλύπτω 602. 6, σκεπάζω 5116. Dazu die innergriechische Beobachtung, daß

καλύπτειν in α überhaupt nicht vorkommt, in β lediglich an diesen beiden Stellen 602.6.

- 20. ברית ברית מ ποιεῖν 2815. β διατιθέναι 553, 618.
- 21. אוֹר מוֹר Νί. α προςτιθέναι 141. β προςκεῖσθαι 563.6.
- 22. ΝΥΌ. Dafür hat β konsequent εύρίσκειν (4112, 513, 556, 583, 651.8). α hat neben εύρίσκειν (3014, 3414, 359) auch άλίσκειν (135, 223), λαμβάνειν (1010) und καταλαμβάνειν (1014, 378). Diese weiteren Ausdrücke bei α erscheinen durch die Tatsache andrer Bedeutung (ergreifen u. ä.) gerechtfertigt. Zumindest weist jedoch καταλαμβανειν 1014 in andre Richtung. Es ist der Bedeutung nach identisch mit dem ευρισκειν in 4112.
  - 23. מְצְוָה. α ἔνταλμα 2913. β ἐντολή 4818.
- 24. מישל . α κυριεύειν 34. 12, 194, ἄρχειν 145, 2814. β ἄρχειν 497, 6319.
- 25. Εξίνο. α κρίσις  $1_{17.21}$ ,  $3_{14}$ ,  $4_4$ ,  $5_7$ ,  $26_8$ ,  $28_{6.6.17}$ ,  $32_{1.7}$ ,  $33_5$ ,  $34_5$ , κρίμα  $1_{27}$ ,  $3_{16}$ ,  $10_2$ ,  $16_5$ ,  $28_{26}$ ,  $32_{16}$ , πρόςταγμα  $26_9$ . β κρίσις  $40_{14.27}$ ,  $41_1$ ,  $42_{1.3.4}$ ,  $49_4$ ,  $51_4$ ,  $53_8$ ,  $54_{17}$ ,  $56_1$ ,  $58_{2.2}$ ,  $59_{8.9.11.14.15}$ , δικαιοσύνη  $61_8$ . Also: κρίσις α 13, β 13; κρίμα α 6, β —.
- 26. ΣΡ. α πρίσις 348, 354. β δίπαιον 473, ἐπδίπησις 5917, ἀνταπόδοσις 612, 634.
- 27. ϽͿͿ. α παιδίον  $3_5$ ,  $7_{16}$ ,  $8_4$ ,  $10_{19}$ ,  $11_6$ , νεανίσκοι  $3_4$ ,  $13_{18}$ ,  $20_4$ . β νέος  $65_{20}$ , νεώτεροι  $40_{30}$ . Man wende nicht ein, daß der Ausdruck mit der Bedeutung wechsle:  $65_{20}$  könnte sehr wohl dem Sinne nach παιδίον stehen,  $3_5$  umgedreht zeigt παιδίον die Bedeutung "Jüngling".
- 28. ٦λΟ. α κλείειν 2222, 2410, ἀποκλείειν 2222, 2422, 2620. β κλείειν 6011, συγκλείειν 451.
- 29. ΤΙΟ Qal. α ἀφαιρεῖν 67, 717, 1027, 1113, 1425, 25, ἀποστρέφειν 3011. β μεθιστάναι 5915, ἀφιστάναι 5211.
  - 30: שען Ni. und שען Ni.:

700. α έπιστηρίζειν 36ε. β άντιστηρίζειν 482.

- υν. α πέποιθα, πεποιθώς 1020.20, 3012, 311. β ἀντιστηρίζειν 5010. Demnach übersetzt & beide Begriffe mit αντιστηρίζειν, das α für keines von beiden hat.
  - 31. Τος α σπάδων 397. β εὐνοῦγος 563.4.
- 32. 737 (im religiösen Sinn).  $\alpha$   $\pi\alpha$ īς  $20_3$ ,  $22_{20}$ ,  $37_{35}$ .  $\beta$   $\pi\alpha$ ῖς  $41_{8.9}$ ,  $42_{1.19}$ ,  $43_{10}$ ,  $44_{1.2.21.21.26}$ ,  $45_4$ ,  $49_{5.6}$ ,  $50_{10}$ ,  $52_{13}$ ,  $\delta$ οῦλος  $42_{19}$ ,  $48_{20}$ ,  $49_3$ ,  $56_6$ ,  $63_{17}$ ,  $65_9$ ,  $\delta$ ουλεύων  $53_{11}$ ,  $65_8$ , 18.18.14, φοβούμενος  $66_{14}$ .

- 34. TV. a έγείρειν  $10_{26}$ , έπεγείρειν  $13_{17}$ , συνεγείρειν  $14_{9}$ . β έγείρειν  $41_{25}$ ,  $45_{73}$ , έξεγείρειν  $41_{2}$ ,  $51_{9}$ .  $_{9}$ .  $_{17}$ .  $_{17}$ ,  $52_{1}$ .  $_{1}$ , έπεγείρειν  $48_{13}$ , τίθημι  $50_{4}$ , προστίθημι  $50_{4}$ , μιμνήσκεσθαι  $64_{6}$ . β zeichnet sich vor a aus durch den dort nicht belegbaren Gebrauch von έξεγείρειν.
- 35. IV. a nataleíteiv  $6_{12}$ ,  $7_{16}$ ,  $10_{3}$ .  $_{14}$ ,  $17_{2}$ .  $_{9}$ ,  $18_{6}$ ,  $27_{10}$ , èynataleíteiv  $1_{4}$ .  $_{28}$ ,  $17_{9}$ , àquévai  $32_{14}$ .  $\beta$  nataleíteiv  $57_{6}$ .  $_{7}$ ,  $62_{4}$ , éynataleíteiv  $41_{17}$ ,  $42_{16}$ ,  $49_{14}$ ,  $58_{2}$ ,  $60_{15}$ ,  $62_{12}$ ,  $65_{11}$ , àtoleíteiv  $55_{7}$ . Also nataleíteiv a 8,  $\beta$  3; èynataleíteiv a 3,  $\beta$  7.
  - 36. βμν. α πονηρία 101. β πόνος 5311, 594.
- 37. ΤΡΥ. Um der Deutlichkeit willen bedarf es hier der Anführung der einzelnen G-Stellen: 210 κρίπτεσθε εἰς τὴν γῆν, 219 εἰς τὰς τρώγλας τῆς γῆς, 2512 ἔως τοῦ ἐδάφους, 265 ἔως ἐδάφους, 2619 οἱ ἐν τῆ γῆ, 294 εἰς τὴν γῆν, 294 πρὸς τὸ ἔδαφος, 349 ἡ γῆ αὐτῆς, 412 δώσει εἰς γῆν τὰς μαχαίρας αὐτῶν, 471 κάθισον εἰς τὴν γῆν, 4923 τὸν χοῦν τῶν ποδῶν σου, 522 ἐκτίναξαι τὸν χοῦν, 6525 γῆν (ἸϽΠ). Dieses Material ergibt folgendes: Erstens: β gebraucht χοῦς (4923, 522), das α vermeidet. Das liegt nun nicht etwa daran, worauf das angeführte Material führen könnte, daß α ⅂⅁℣ im Sinne von "Erdboden" auffaßt, daß also χοῦς (= pulvis) in α gar nicht auftreten könne, vielmehr γῆ und ἔδαφος die ganz natürlichen Übersetzungen seien. Eine Untersuchung sämtlicher ¬⅁℣ der ⑤ zeigt deutlich, daß der Grieche keineswegs diese Unterscheidung scharf

macht.  $\gamma \tilde{n}$  ist für  $\mathfrak{S}$  sowohl "Erdboden" als auch Staub (pulvis), genau so wie für den Hebräer  $\mathfrak{IDV}$  beide Begriffe umschließt. Man vergleiche die Wiedergabe von  $\mathfrak{V}$  mit  $\gamma \tilde{n}$ , z. B. Lev. 1713, Num. 517, Hiob 212, 75, 2716, wo eindeutig  $\mathfrak{V} = \gamma \tilde{n}$  im Sinne von pulvis steht. — Es bleibt also bei dem Ergebnis, daß  $\alpha$   $\chi$ 005, zugunsten von  $\gamma \tilde{n}$  umgeht.

Zweitens: Eine Eigentümlichkeit von  $\alpha$  ist, daß er im Gegensatz zu  $\beta$  šδαφος als Übersetzung von  $\mathcal V$  gibt  $(25_{12}, 16_5, 29_1)$ . šδαφος kommt in  $\beta$  auch für andre hebräische Äquivalente nicht vor. Auch hier kann schwerlich eine bestimmte Auffassung der  $\mathfrak G$  als der Grund gelten, man vergleiche  $\alpha$   $2_{10}$ ,  $29_4$  mit ihrem εἰς τὴν γῆν, die doch für dieselbe Bedeutung anders übersetzen.

Dazu nun noch folgende Beobachtung:

P=\$. α κονιορτός 524, 295. β nicht vorkommend.

ΡΏ. α κονιορτός 324, χοῦς 524. β nicht vorkommend.

חֹמֵר. α κονιορτός 10ε, πηλός 29ιε. β πηλός 4125, 459, 647.

γτ. α χνοῦς 1713, 295. β χνοῦς 4115.

Hier finden sich in α zwei Ausdrücke, πονιορτος und χνους (χους), die sonst in & für τρη aufzutreten pflegen, davon χνους sehr häufig (nach Trommius, Index 40 mal), πονιορτος nur selten (Dt. 921. 21.) Aus dem Vorkommen von πονιορτος mögen deshalb weitere Schlüsse nicht gezogen werden, obwohl sein Auftauchen für so verschiedene Begriffe (ρης, ρης, τρη) seinen Gebrauch als dem α-Übersetzer eigentümlich vermuten läßt — χνους dagegen zeigt deutlich eine Sonderstellung des α gegenüber β. Wie oben unter "Erstens" festgestellt, vermeidet α im Gegensatz zu β χνους für τρη. Im Gegensatz zu β ist also bei α χνους für andre Äquivalente vorbehalten, nämlich ρης und γης.

- 38. ΡΨΎ. α ψεῖδος 3012. β ἄδικον 5414. 5913.
- 39. ΣΧΩΣ. α παραχρημα 295, 3013. β έξαπίνης, έξάπινα 4711, 4813.
- 40. ΠΙΣ Pi. α συντάσσειν 106, 133, ἐντέλλεσθαι 56, 2311, 3416. β προστάσσειν 554, ἐντέλλεσθαι 4511. 12, 485.
- 41. The Pi. a méveu  $5_2$ . 4. 7, Étoméveu  $25_9$ , telθeu  $33_2$ , έλπίζευ  $25_9$ ,  $26_8$ . β υπομένευ  $40_{31}$ ,  $49_{23}$ ,  $51_6$ ,  $59_9$ ,  $60_9$ , αναμένευ  $59_{11}$ .
- 42. Ε΄ α καλάμη 524. β φρύγανον 4024, 412, 4714. Dazu ist zu beachten, daß καλάμη (auch für andre Äquivalente) nur bei α

auftaucht (131, 524, 176, 274), φρύγανον sich aber in  $\alpha$  überhaupt nicht findet.

- 43. בְּלֶבְבֶּה und בְּלֶבְּה. α ἄρμα 27, 227.18, 311, 3724, ἀναβάτης 217.7.7.9, 226, 369. β ἄρμα 4317, 6615.20.
- 44. אֵשֶׁבֶּי. α σύντριμμα 155, 3014. 26, πτῶμα 3013. 14. β σύντριμμα 5119, συντριβή 6514, ταλαιπωρία 597, 6018.
- 45. ΠΠΟ Hi. α ἀπολλύναι  $11_9$ ,  $37_{12}$ , διαφθείρειν  $36_{10}$ , πολεμεῖν  $36_{10}$ . β ἀπολλύναι  $65_8$ , εἰς ἀπώλειαν φθείρειν  $54_{16}$ , λυμαίνειν  $65_8$ . 25, αἴρειν  $51_{13}$ . Zu dem einfachen φθείρειν in β vergleiche Nr. 15.
- 46. ΠΟΣ. α ἐπιλανθάνειν  $23_{16}$ , καταλείπειν  $17_{10}$ ,  $23_{15}$ . β ἐπιλανθάνειν  $49_{14.15.15}$ ,  $51_{13}$ ,  $54_4$ ,  $65_{11.16}$ .
- 47. אָטָליר Für אָטָליי sind auszuschalten 281. 3, wo אָליר (μισθωτός) liest. Die übrigen Stellen ergeben: α μεθύειν 1914, δ μεθύων καὶ κραιπαλῶν 2420, κραιπαλᾶν 299. β nur μεθύειν 4926, 5121.
  - 48. מְעַמוּעָה. α ἀγγελία 28, 377. β ἀκοή 531.
  - 49. תרשוש. α Καρχηδών 231. 6. 10. 14. β Θαρσείς 609, 6619.

## Die Septuaginta zum Zwölfprophetenbuch das Werk zweier Übersetzer.

In Verbindung mit Friedrich Baumgärtel untersucht von Johannes Herrmann 1).

Daß die Feststellung verschiedener Übersetzerhände bei der Sammlung von Schriften, wie sie das Zwölfprophetenbuch darstellt, besondere Schwierigkeiten bietet, liegt in der Art dieses Buches.

Schon die Frage der Anordnung der zwölf Schriften könnte für unsere Aufgabe entscheidende Bedeutung gewinnen. Bekanntlich differieren M und G in der Reihenfolge der ersten sechs kleinen Propheten. Es liegt gewiß an sich nahe, daß die Übersetzer die Bücher in der Reihenfolge geben, in der sie sie vorfanden, und wir haben dies auch angenommen; aber sicher ist das nicht. Es ist durchaus möglich, daß die jetzige Anordnung der Bücher in G (Hos., Am., Mi., Joel, Ob., Jona) erst innerhalb der griechischen Bibel entstanden ist. Besonders bedeutsam wäre die Frage, wenn es sich um mehr als zwei Übersetzer handelte. Aber auch für eine Zweiteilung ist sie von Belang. Eine genaue Halbierung des Buches fällt noch in das Gebiet der ersten sechs Bücher, bei der Anordnung der G genau hinter Obadja.

Hierzu kommen zwei weitere Punkte, die beachtet sein wollen. Es ist erstlich zweifellos für den Übersetzer eine wesentlich andere Sache, ob er das zusammenhängende Werk eines einzigen Schriftstellers oder eine Reihe kleiner Schriften ganz verschiedener Verfasser zu übersetzen hat. Die verschiedene Individualität der einzelnen Autoren, die Verschiedenheiten in Stil und Wortschatz werden naturgemäß auch seine Übersetzung beeinflussen. Dies aber ist zweitens um so mehr zu erwarten, als es sich beim Dodekapro-

<sup>1)</sup> Wir haben das Material gemeinschaftlich gesammelt.

pheton um eine Sammlung von kleinen Büchern handelt, die sich ihrer Entstehungszeit nach auf mehrere Jahrhunderte verteilen und die ihrer Art nach zum Teil doch recht verschieden sind.

Endlich war auch die vielfach sehr mangelhafte Beschaffenheit des Textes in Betracht zu ziehen, mit dem die Übersetzer fertig werden sollten.

Nach alledem war vielleicht nur mit unbefriedigenden Ergebnissen zu rechnen. In der Tat haben sich so entscheidende "Schlager", wie wir sie in Jes. und Ez. fanden, in Dod. nicht dargeboten. Dennoch scheint uns das gemeinschaftlich gesammelte Material zunächst einmal die Hauptsache, die Nichteinheitlichkeit der Übersetzung, das Auftreten eines zweiten Übersetzers im zweiten Teil des Sammelwerkes völlig sicherzustellen. Die weitere Frage ist, wo die Scheidelinie liegt. Das Material soll selbst sprechen, ehe wir sie zu beantworten versuchen. Nur soviel möchte der Materialdarbietung vorausgeschickt werden, daß die Grenze zwischen dem Anteil des ersten ( $\alpha$ ) und des zweiten ( $\beta$ ) Übersetzers jedenfalls vor Habakuk liegt, und daß sich Belege finden sowohl für die Zugehörigkeit von Nahum zu  $\alpha$ , als auch für die Zugehörigkeit zu  $\beta$ . Im folgenden bezeichnet  $\alpha$  die Bücher Hosea bis Jona,  $\beta$  die Bücher Nahum bis Maleachi.

Wir eröffnen die Reihe der Belege mit einem Beispiel, das die Grenze hinter Nahum wahrscheinlich macht:

1. ΦΨ. ΦΨ. α Hos.—Jona vorwiegend τίθημι (14 mal), nur 1 mal τάσσω, 1 mal ἐντάσσω, 1 mal ἐπιτίθημι, 1 mal (in bestimmter Phrase) στηρίζω. β Hab.—Mal. 10 mal τάσσω neben 12 mal τίθημι, 3 mal ἐπιτίθημι, 1 mal εἰςδέχομαι. Die Vorliebe von β für τάσσω im Gegensatz zu α ist evident. Die Scheidelinie liegt anscheinend hinter Nahum: während von Hos. 22 bis Nah. 36 τίθημι vorherrscht (Hos. 22.5.14, 118, Am. 810, Mi. 16.7, 212, 47.13.13, Joel 17, Ob. 14.7, Nah. 114, 36), setzt mit Hab. 112 sogleich eine Reihe von 4 Stellen mit τάσσω ein, die sich bis in Zeph. erstreckt (Hab. 112, 29, 39, Zeph. 114 ⑤) 1).

<sup>1)</sup> Ein hübsches textkritisches Specimen liefert Sach. 913. Was hier & für מוריך gibt, ist Übersetzung von כְּלִשְׁתִּוֹךְ, was dem Abschreiber des hebräischen Textes Sach. 35 begegnet war! — oder hat sich erst der Übersetzer in Erinnerung an die dort gelesene Form verlesen?

2. γκ und γπ. α Hos. 713, 914, Am. 516.18, 61 οὐαί. β Nah. 31, Hab. 29.15, Zeph. 33, Sach. 26 &; Hab. 26.12.19, Zeph. 25 οὐαί (Grenze

vor Nah.).

- 3. ΣΧ. α φάγω (bzw. φάγομαι) Hos.—Joel 11mal; καταφάγω (bzw. καταφάγομαι) Hos.—Ob. 20mal; ἐσθίω Hos.—Joel 4mal; κατεσθίω Joel 25; καταβιόω Am. 712; ἀναλίσκω Joel 119.23. β φάγω Hab. 18, Hag. 16, Sach. 76; καταφάγω Nah. 214 315.15, Sach. 111.16, 126; ἐσθίω Sach. 76; ἔσθω Nah. 312; κατεσθίω Sach. 119; βρώσκω Nah. 110; καταναλίσκω Zeph. 118, 38, Sach. 94.15. Trotz der großen Mannigfaltigkeit, die sich zum Teil aus dem Bedürfnis erklärt, mit dem Ausdruck zu wechseln, ist Charakteristisches von α und β wohl zu erkennen.
- 4. אַלְּוֹת und בּוֹלְהְ. Am. 16.9.15 αἰχμαλωσία. Ob. 120.20, Nah. 310 μετοιχεσία. Sach. 610, 142 αἰχμαλωσία. Das Beispiel weist Nah. auf die Seite von α.
- 5. Τος α Hos. 114 διαφθορά; Am. 717, Mi. 24. 5 (5) σχοινίον; Mi. 210 φθορά. β Zeph. 25.6.7 σχοίνισμα; Sach. 25 σχοινίον.
- 6. Τρ. α Am. 310, Joel 419, Jon. 38 ἀδικία; Mi. 612, Ob. 110 ἀσέβεια; Am. 68 ψευδής. β Hab. 18, 28. 17. 17, Zeph. 19, Mal. 216 ἀσέβεια; Hab. 19 ἀσεβής; Hab. 12 ἀδικούμενος.
- 7. אינור α Am. 413 κτίζω (vom göttlichen Bilden, Schaffen). β Hab. 218. 18, Sach. 1113 (vom menschlichen, dazu Hab. 218 אל πλάτος), Sach. 121 (vom göttlichen) πλάττω. β gebraucht also πλάττω auch vom göttlichen Bilden, wo α κτίζω sagt.
- 8. אוער im Sinne von "Fest". α Hos. 218, 95 πανήγυρις; 1210 ἐορτή. β Zeph. 318, Sach. 810 ἐορτή. α braucht das seltene πανήγυρις (in G nur noch Ez. 4611 אַנָרָה) auch noch Am. 521 für קענרה.
- 9. ΨΠΣ. ΨΠΣ Qal. oder Hi. "weichen" und "weichen machen" kommt Mi. 23.4, Nah. 31, Sach. 39, 144 vor. In S ist α Mi. 23, β Sach. 144 richtig von diesem Verbum abgeleitet worden und sinngemäß dort αἴρω, hier κλίνω übersetzt. Mi. 24 hat S anderen Text. Nah. 31 und Sach. 39 sowie Sach. 913 S (die Lesart von S ist oben Anmerkung zu Nr. 1 besprochen) ist fälschlich von einem anderen ΨΠΣ, das "tasten, betasten" heißt, abgeleitet und demnach Ψηλαφοίω (Nah. 31 hat II ein Passivum vorausgesetzt) übersetzt. Hier geht also Nah. mit Sach.!

- 10. ΠΤΟ Qal. α Hos. 131, Am. 22, 69, Jon. 44. 8 ἀποθνήσκω; Am. 711.17, 910 τελευτάω. β Hab. 112, Sach. 119.9 nur ἀποθνήσκω.
  - 11. מְלֶאֹכָה. α Jon. 18 έργασία. β Hag. 114 ἔργον.
  - 12. שְׁלֶשֶׁל. α Hos. 14, 810 μικρός. β Hag. 16.9, Sach. 116 ολίγος.
  - 13. α Joel 119. 20 άραῖος. β Zeph. 26 νομή.
- 14. Dij. α Am. 216, 519, 91 (zur Abwechslung mit φείγω im gleichen Verse!) διαφεύγω. β Nah. 29, Sach. 210 φεύγω; Sach. 145.5.5 εμφράττω.
- 15. ٦ΣΥ. α Am. 517, 85, Mi. 213, 57, Joel. 417, Jon. 24 διέρχομαι; Hos. 1011 ἐπέρχομαι, Am. 78, 82 παρέρχομαι; Mi. 213 (zur Abwechslung mit διέρχομαι) ἐξέρχομαι; Hos. 67, 81 παραβαίνω; Am. 55, 62 διαβαίνω; Mi. 718 δπερβαίνω. β Nah. 21, Hab. 111, Sach. 1011 διέρχομαι; Nah. 319, Sach. 98 (zur Abwechslung mit διαπορεύομαι) ἐπέρχομαι; Zeph. 215, Sach. 98 διαπορεύομαι; Zeph. 22 παραπορεύομαι; Zeph. 36, Sach. 714 διοδεύω. Trotz der Mannigfaltigkeit ist die Verschiedenheit von α und β augenscheinlich. Nah. 18, Hab. 310 hat G in M τον (beide Male in M nicht als Inf. punktiert!) als Inf. aufgefaßt und mit πορεία wiedergegeben. Das ist eigenartig und spricht für die gleiche Übersetzerhand. Auch Nah. 21 διέρχομαι und 319 ἐπέρχομαι spricht nicht gegen Zugehörigkeit zu β, da es gerade diese beiden Äquivalente sind, die α und β gemeinsam haben.
- 16. עוד Hi. α Am. 313 έπιμαρτίρομαι. β Sach. 37, Mal. 214 διαμαρτύρομαι.
- 17. אוף. Hos. 911, Nah. 316 ἐκπέτομαι; Hab. 18, Sach. 51. 2 πέτομαι. Das Beispiel weist Nah. auf die Seite von α.
- 18. אַצְעָּרָם. α Am. 512, Mi. 43.7, Joel 16, 22. 6. 11 ἰσχυρός. β Sach. 822 πολύς.
- 19. γΣρ. α Hos. 111, 32.11, Mi. 17, 412 συνάγω; Hos. 810, Mi. 46 εἰςδέγομαι. β Hab. 25, Zeph. 39.20.21, Sach. 108.10 εἰςδέχομαι.
- 20. קטן in der Bedeutung "klein an Zahl". α Am. 72. 5, Ob. 12 δλιγοστός (so auch Mi. 51 für גְּעִיר β Sach. 410 μικρός.
- 21. ΝΤΡ "rufen" usw. α Hos. 14.6.9, 218.18, Am. 516, 74 καλέω; Hos. 77.11, Am. 45, 912, Joel 35, Jon. 16 ἐπικαλέω; Hos. 1112 μετακαλέω; Am. 58, 96, Joel 35 προςκαλέω; Mi. 35, Joel 114, 215, 49, Jon. 12, 32.4.5 κηρίσσω; Joel 119. Jon. 23 βοάω; Jon. 114 ἀναβοάω. β Zeph.

17, Sach. 83, 117.7 καλέω; Zeph. 39, Sach. 139, Mal. 14 ἐπααλέω; Sach. 310 συγκαλέω; Hag. 111 ἐπάγω; Sach. 114.17 ἀνακράζω; Sach. 713 κράζω; Sach. 77 λαλέω; Sach. 713 λέγω. Auch hier ist trotz großer Mannigfaltigkeit die Verschiedenheit von α und β evident. Es mag nicht unerwähnt bleiben, daß der Tatbestand hier eine Übersetzereinheit Mi., Joel, Ob., Jon., für deren Annahme aber natürlich mehr Material vorgelegt werden müßte, nahezulegen scheint. Dagegen kann freilich sofort wieder angeführt werden, daß sich προςκαλεῖν in den Prophetenschriften überhaupt nur Am. 58, 96 und Joel 35 findet, was wieder für Zusammengehörigkeit von Joel und damit der genannten Gruppe mit Hos.—Am. spricht.

22. Για Pi. und Hi. α Hos. 99 φθείρω; Hos. 139 διαφθορά; Hos. 119 ἐξάλείφω; Am. 111 λυμαίνομαι. β Nah. 23, Zeph. 37, Mal. 114, 28, 311 διαφθείρω. Hier scheint Nah. eher mit β zu gehen, allein Hos. 139 διαφθορά verringert die Beweiskraft von Nah. 23.

23. Γ΄Σ΄ α 1 mal ἀποστέλλω (Hos. 513), 4 mal ἐξαποστέλλω (Joel 219, 413, Am. 710, Mi. 64), Ob. 113 συνεπιτίθεμαι. β 5 mal ἀποστέλλω (Sach. 212. 13. 15, 615, Mal. 323), 5 mal ἐξαποστέλλω (Hag. 112, Sach. 110, 49, 72, Mal. 31).

24. Γύψ Hi. Joel 17 ρίπτω; Am. 43, Mi. 719, Jon. 24 ἀπορρίπτω; Am. 83, Nah. 36 ἐπιρρίπτω; Sach. 58.8 ρίπτω; Sach. 1118 καθίημι, 1118 ἐμβάλλω. Das Beispiel weist Nah. eher zu α.

25. νων Hi. "retten" und Synonyma υς Pi. und υς Pi. α 6 mal σώζω (Hos. 17, 134, 144, Am. 214.15, Joel 35), 5 mal διασώζω (Hos. 1310, Am. 215, 91, Mi. 614.14), 1 mal ἀνασόζω (Ob. 121). β 9 mal σώζω (Hab. 12, Zeph. 317.19, Sach. 87, 99.16, 106, 127, Mal. 315), 1 mal διασόζω (Sach. 813), 1 mal ἀνασόζω. Zu achten ist auf διασόζω, das in β nur 1 mal, in α 6 mal (nämlich noch 1 mal, Jon. 16, für das ἀπ.λεγ. Νων Pi.) vorkommt, sonst im Dod. nicht begegnet.

26. ΠΟΨ "sich freuen" und Synonyme τι und τι αίρω (Hos. 91, Joel 221.23, Jon. 46), 3 mal ἐπιχαίρω (Hos. 105, Mi. 78, Ob. 112), 3 mal εὐφραίνω (Hos. 78, Joel 221.23). β 5 mal χαίρω (Hab. 115, 318, Sach. 49.10, 107), 6 mal εὐφραίνω (Hab. 115, Zeph. 314.17, Sach. 214, 107.7), 1 mal τέρπω (zur Abwechslung mit εὐφραίνω). Zu beachten ist besonders ἐπιχαίρω, das in Dod. nur an diesen 3 Stellen (Hos. 105, Mi. 78, Ob. 112) und Mi. 411 (für fragliches hebräisches Äquivalent), also nur in α vorkommt.

- 27. [κ], τ], τ], τ], α Hos. 55, 710, Am. 68 ὕβρις; Am. 87 υπερηφανία; Mi. 53 δόξα. β Nah. 23. 3, Zeph. 210, Sach. 96, 1011 ὕβρις; Sach. 118 μεγαλοσύνη. τ], β Zeph. 311 υβρις. [Τ]. α Ob. 18 υπερηφανία.
- 28.  $\Halpha\mu\alpha$  in Dod. nur  $\alpha$  Mi. 21, Jon. 48 (bei Jes. 61 mal, bei Jer. 8 mal, bei Ez.  $\alpha$  2 mal).
- 29. ἀπέναντι und κατέναντι. ἀπέναντι nur α Hos. 72, Jon. 45. κατέναντι α Am. 312, 43, Mi. 28, Joel 116. β nur Sach. 144.
  - 30. μέν in Dod. nur β Hag. 14, Sach. 115, 117 .
- 31.  $\delta\pi\omega\varsigma$  (einschließlich  $\delta\pi\omega\varsigma$   $\mu\acute{\eta}$ ,  $\delta\pi\omega\varsigma$   $\acute{\alpha}\nu$ ).  $\alpha$  19 mal (Hos. 25, 44, 72, 84, 143, Am. 113, 27, 41, 56.14.15, 912, Mi. 56, 65.16, Joel 217, 46, Ob. 19, Jon. 16).  $\beta$  4 mal (Hab. 22.15, Zeph. 23, Sach. 127). Man beachte besonders das gleichmäßige Vorkommen von Hos. bis Jon. Daß Nah. keinen Beleg bietet, fällt auf und stellt Nah. eher auf die Seite von  $\beta$ .
  - 32. σύν mit Dativ nur α Hos. 43.3.3, Am. 68, Mi. 211, 713 .
- 33. ὖπέρ mit Genitiv. α 11 mal (Am. 1<sub>1</sub>, Mi. 1<sub>1</sub>, 6<sub>7</sub> · 6. · 7, Joel 1<sub>3.11</sub>, 4<sub>2</sub>, Jon. 4<sub>6.10.10.11</sub>). β 3 mal (Nah. 1<sub>14</sub> · G, Sach. 11<sub>13</sub>, 12<sub>8</sub>).

Auf Material zur Eigenart eines einzelnen Übersetzers ohne Rücksicht auf den andern und ohne Vergleichsmaterial beim andern sind wir nicht aus gewesen. Hier wäre gewiß auch manches zu finden. Erwähnt sei wenigstens ein ganz seltenes Wort in ⑤, das bei β 4mal vorkommt und sonst in der ⑥ überhaupt nur 1mal (Sap. 1817): φαντασία. β hat es Hab. 218 an Stelle von Τημό, Hab. 219 an Stelle von Τημό, Hab. 219 an Stelle von Τημό, hat also (ohne daß hier auf die Gründe, die den Übersetzer im einzelnen Fall auf φαντασία brachten bzw. auf die Frage nach dem von ihm vorausgesetzten Text eingegangen werden könnte) eine Vorliebe für dies für ⑤ singuläre Wort gehabt.

Überblicken wir das gesamte Material, so werden wir zunächst ohne Bedenken sagen dürfen, daß es die oben voraufgestellte Behauptung bestätigt: im zweiten Teil des Zwölfprophetenbuches ist ein anderer Übersetzer am Werk als im ersten.

Was weiter die Frage der Abgrenzung beider Übersetzer anlangt, so ist jedenfalls soviel klar, daß Nah. an der Scheidelinie

liegt. Weiter aber ergibt sich der merkwürdige Tatbestand, daß Nr. 1, 4, 17, 24 für die Zugehörigkeit von Nah. zu a, Nr. 2, 9, 15, 22. 31 für die zu ß sprechen. Erlaubt das Material eine sichere Entscheidung, und wie ist sie zu fällen? Ein zwingender Beweis läßt sich unseres Erachtens zwar nicht führen. Prüft man im einzelnen, so müßte bei Nr. 4, 17, 24, wenn sie für a beweisen sollten, das Vorkommen auf beiden Seiten häufiger und ausschließlicher sein, und für ß bieten Nr. 2, 22, 31 ebenfalls eine zu schmale Basis. Bleiben somit für a Nr. 1, für \( \beta \) Nr. 9, 15, so drängt unseres Erachtens die genaue Erwägung der Sachverhalte zur Entscheidung für β mit überwiegender Wahrscheinlichkeit. Nr. 1 scheint zwar zunächst sehr kräftig für a zu sprechen, aber der Tatbestand verliert dadurch an Gewicht, daß τίθημι ja auch sonst in β häufig ist; Nr. 9 und 15 sprechen für ß überzeugender. Dazu kommt, daß die ganze Gruppe von Erscheinungen sich besser verstehen läßt, wenn man Nah. zu ß zieht. Es ist unzweifelhaft leichter vorzustellen, daß bei Nr. 1, 4, 17, 24 der Einfluß von α auf den β-Übersetzer, der α vor sich hat, nachwirkt, als daß der β-Übersetzer bei Nr. 2, 9, 15, 22 in a eingegriffen hat. Insgemein sehen wir also hier im Zwölfprophetenbuch in der Umgegend der Grenze zwischen den Arbeiten zweier Übersetzer Dinge sich wiederholen, die uns vor allem bei Ez. begegnet sind. Im übrigen ist es für unsere Hauptthese nur von untergeordneter Bedeutung, ob man Nah. zu a oder zu ß rechnet. Erfreulich ist es aber immerhin, wenn wir veranlaßt werden, Nah. zu β zu ziehen, weil dann das als Ergebnis herausspringt, was bei einer Zweiteilung des Dodekapropheton an sich das wahrscheinlichste war: daß man ungefähr halbierte, und daß man in zwei Gruppen von je sechs Schriften teilte; das letztere Interesse gibt leicht die Erklärung dafür, daß man die beiden Hälften nicht mit der Elle maß, sondern Jona noch mit zum ersten Stück nahm. obwohl die genaue Mitte des Sammelbuches besser vor Jona liegt.

## Die Entstehung der Prophetenseptuaginta.

Nebst Untersuchungen zum Aristeasbrief.

Von Johannes Herrmann.

In den drei voraufgehenden Aufsätzen ist der Beweis erbracht worden, daß Ez., Jes. und Dodekapropheton der Septuaginta in der Weise entstanden sind, daß ungefähr in der Mitte jedes Buches ein neuer Übersetzer auftritt. Ez. bietet die Spezialität, daß der letzte große Komplex des Buches, ein Stück, das inhaltlich gegenüber dem übrigen Buche für sich steht, sogar noch von einem dritten Übersetzer stammt, was jetzt zunächst einmal beiseite gelassen werden mag. Für das einzig noch ausstehende Buch der prophetae posteriores des hebräischen Kanons, für Jer., hat Thackeray in dem gleichen Bande des Journal of Theological Studies, in dem sein Aufsatz über die griechischen Übersetzer des Ezechiel steht1), ausreichendes Material beigebracht, um zu zeigen, daß auch im Jer. ein entsprechender Sachverhalt vorliegt: ein erster Übersetzer hat 1-28, ein zweiter 29 ff. übersetzt, 52 stammt vielleicht von einem dritten. So ist ein Kreis bestimmter Beobachtungen für die gesamten prophetae posteriores geschlossen.

Das ist der Tathestand; es fragt sich, was er uns zu sagen hat: welche Folgerungen er zuläßt und zu welchen Schlüssen er zwingt.

Handelte es sich um Beobachtungen an einem einzelnen Buche, so möchte es angehen, sie auf sich beruhen zu lassen. Als geschlossene Gruppe, als lückenloser Beobachtungskomplex, fordern sie Beachtung, heischen sie Erklärung.

<sup>1)</sup> IV, S. 245—266. Baumgärtel hat das Material nachgeprüft und weiteres gefunden, aber die Untersuchung nicht in extenso geführt, da das von Thackeray Gebotene bereits genügt und weitere Stichproben den Sachverhalt bestätigten.

1.

Es ist klar, daß die Auskunft absolut unzureichend ist, es habe jedesmal ein Zweiter das zufällig abgebrochene Werk eines Ersten weitergeführt. Es ist auch nicht minder deutlich, daß sich die Verschiedenheit der Übersetzer nicht irgendwie auf die mechanische Ursache zurückführen läßt, daß für jedes der vier Bücher je eine Rolle nicht ausgereicht hätte. Wenn es sich jeweilig nur um zwei verschiedene Abschreiber handelte, so könnte man das — obwohl es immerhin auch ein sehr eigenartiger Zufall wäre! — darauf zurückführen, daß man jedes der vier umfänglichen Bücher auf zwei Rollen hätte verteilen wollen. Aber daß mit der Annahme bloß verschiedener Abschreiber nicht auszukommen ist, bedarf angesichts des vorgelegten Materials ja überhaupt keiner Erwähnung.

Was aber dann? Der Tatbestand läßt sich nur erklären als das Ergebnis eines absichtsvollen Vorgehens, einer planmäßigen Verteilung: man hat die einzelnen Bücher ungefähr halbiert und jede Hälfte verschiedenen Übersetzern überwiesen. Der spezielle Sachverhalt bei Ez, wo auch zunächst eine Zweiteilung vorliegt, aber dann von 40 ab ein dritter Übersetzer erscheint, erklärt sich so, daß der  $\beta$ -Übersetzer das gewissermaßen ein Ganzes für sich bildende, besonders schwierige Stück 40—48 abgegeben hat, sei es, weil er selbst es nicht übersetzen wollte, sei es, weil der  $\gamma$ -Übersetzer für dieses besondere Stück aus irgendwelchen Gründen besonders zuständig erschien. So, wenn mein Nachweis, daß der  $\gamma$ -Übersetzer vom  $\alpha$ -Übersetzer zu scheiden ist, zu Recht besteht. Sollte aber Thackeray Recht haben, der 40—48 dem  $\alpha$ -Übersetzer zuweist, so würde das soeben Gesagte sich nur etwa dahin ändern, daß der  $\beta$ -Übersetzer diese Kapitel an den  $\alpha$ -Übersetzer abgab.

In jedem Falle erhalten wir das Bild, daß die Übersetzung der Prophetenschriften von einer Gruppe von Übersetzern zu einer bestimmten Zeit gemeinsam, kommissionsweise ausgeführt wurde, sei es, daß sich dieser Kreis selbst privatim gebildet hat, sei es, daß er als Kommission von einer auftraggebenden Person oder Gemeinschaft gebildet worden ist. Daß man den einzelnen Übersetzern nicht je ein ganzes Buch übertrug, dürfte seine nächstliegende Erklärung

darin finden, daß man eine relativ schnelle Austührung des Werkes wünschte. Dies aber könnte am ehesten dadurch veranlaßt sein, daß das Bedürfnis nach der Übersetzung zu einem Zeitpunkte besonders dringlich empfunden wurde - oder vielleicht auch, daß der Auftraggeber sonstwie eine baldige Ausführung wünschte, bzw. daß die Rücksicht auf ihn eine rasche Ausführung erwünscht machte. Wem aber diese meines Erachtens, vom Tatbestand aus angesehen, einfachen Erwägungen zu kompliziert erscheinen, der müßte die Hypothese aufstellen, daß es aus irgend welchen Gründen schon früh üblich geworden sei, die einzelnen biblischen Bücher zu teilen. So sagt Thackeray im Anschluß an von ihm beobachtete Zweiheit von Abschreibern der Bücher Exodus und Leviticus: "... they seem to indicate, beyond a doubt, the existence at a very early time, if not actually as early as the autographs themselves, of a practice of dividing each book, for clerical purposes, into two nearly equal portions"1). Wenn Thackeray am gleichen Orte fortfährt "probably each book was written on two rolls", so ist das für Exodus und Leviticus fraglos richtig und mag auch hier mit in Betracht kommen, aber daß sich die Zahl der Übersetzer nach der Zahl der benötigten Rollen richten mußte, ist allerwege nicht einzusehen. Thackerays Annahme erklärt also den Tatbestand nicht.

Daß die Septuaginta ihre Entstehung letztlich den religionsgemeindlichen Bedürfnissen der ägyptischen Judenschaft verdankt, ist unwidersprechlich. Im Zusammenhang dieser Vorstellung ist es ohne Schwierigkeit denkbar, daß auch die schon länger zum Bedürfnis gewordene Übersetzung der Prophetenschriften einem jüdischen Kreise oder einer offiziellen jüdischen Körperschaft in Alexandrien schließlich einmal so dringlich erschien, daß man die beschleunigte Herstellung der Übersetzung erstrebte, beschloß und ins Werk setzte. Unser Tatbestand, der sämtliche Bestandteile der נביאים אחרנים betrifft, setzt das Bestehen der Sammlung dieser Gruppe voraus. Bestand sie wirklich, so ist es auch naheliegend, daß sie als Ganzes Daß in der uns vorliegenden Septuaginta die übersetzt wurde. Anordnung des hebräischen Kanons geändert worden ist, schließt das keineswegs aus; doch ist unser Ergebnis gerade auch nach dieser Seite hin beachtenswert.

<sup>1)</sup> A grammar of the OT in greek, according to the Septuaginta. Vol. I, Siehe unten bei Baumgärtel, S. 62 ff.

Fügt sich unsere Annahme einer gleichzeitigen, gemeinsamen Übersetzung der נביאים אחרוים in dem beschriebenen Sinne der üblichen Anschauung von der Entstehungszeit der Septuaginta ein? Die Sammlung der Prophetenschriften muß bekanntlich, da ihr das Buch Daniel nicht mehr eingereiht worden ist, zur Zeit der Entstehung desselben schon eine Zeit lang abgeschlossen gewesen sein. Damit ergibt sich als terminus ad quem das erste Viertel des 2. Jahrhunderts. Nun hat aber G. Hölscher in einem vortrefflichen Aufsatze 1) neuerdings (nachdem schon viel früher J. Meinhold die vormakkabäische Herkunft von Dan. 2-6 nachzuweisen versucht hatte)2) überzeugend dargetan, daß Dan. 1-7 vormakkabäisch ist und zwar ungefähr dem 3. Jahrhundert entstammt. Da nun schon diesem älteren Danielbuche gegenüber kein Grund gewesen wäre, es nicht gleich der Prophetenlegende von Jona unter die Prophetenschriften zu stellen, wenn die Sammlung derselben damals noch nicht geschlossen vorgelegen hätte, rückt die untere Grenze für die Entstehung des Prophetenkanons mindestens ins 3. Jahrhundert hinauf. Daß übrigens nichts ernstlich hindert, ihn auch noch höher hinaufzurücken, sei nur beiläufig erwähnt.

Dem sei nun wie ihm wolle, jedenfalls hat sich uns eine bestimmte Vorstellung von der Entstehungsweise der prophetae posteriores der S ergeben.

2.

Aber hiermit ist noch nicht alles gesagt, was auf Grund unserer Untersuchungen und im Anschluß an sie zu sagen sein dürfte.

Zunächst einmal muß beachtet werden, daß Thackeray analoge Beobachtungen, wie sie für die Prophetenschriften vorliegen, auch bei den Samuelis- und Königsbüchern,  $\beta\alpha\sigma\iota\lambda\epsilon\iota\omega\nu$   $\alpha$  bis  $\delta$  der  $\mathfrak{G}$ , machen zu können glaubt. Er legt dies im Jahrgang 1907 des Journal of Theol. Stud. vor. Es haben sich ihm fünf Teile ( $\alpha=\beta\alpha\sigma$ .  $\alpha$ ,  $\beta\beta=\beta\alpha\sigma$ .  $\beta$  11–111,  $\gamma\gamma=\beta\alpha\sigma$ .  $\gamma$  212–2143,  $\beta\gamma=\beta\alpha\sigma$ .  $\beta$  112– $\gamma$  211,  $\gamma\delta=\beta\alpha\sigma$ .  $\gamma$  22– $\beta\alpha\sigma$ .  $\delta$ ) ergeben, die auf vier Übersetzer zurückgehen sollen ( $\beta\gamma$  und  $\gamma\delta$  sollen beide von dem gleichen Übersetzer sein). Baumgärtel ist mit mir der Meinung, daß das von Thackeray beigebrachte

2) Beiträge zur Erklärung des Buches Daniel I. 1888.

<sup>1)</sup> Die Entstehung des Buches Daniel. Theol. St. u. Kr. 92, 113-138.

Material noch nicht genügen mag; wir haben aber davon abgesehen, für die hier vorliegende Veröffentlichung die Untersuchung Thackerays weiter durchzuführen, und tragen daher Bedenken, mit den eben angeführten Resultaten Thackerays schon jetzt zu arbeiten. Wirklich der Mühe wert wäre es erst, wenn man auch hier die Untersuchung auf die ganze Gruppe, die gesamten נביאים ראשונים ausdehnte, worauf wir vorerst verzichten mußten.

Weiter lagen für Teile der Tora, nämlich die Bücher Ex., Lev. und Num., Beobachtungen Thackerays vor, die Karl Huber für Lev. noch verstärkt hat, aus denen sich zwar für diese Bücher nicht sogleich mehrere Übersetzerhände, aber wenigstens mehrere Abschreiberhände ergaben, wobei es sich wieder ungefähr um Halbierung der einzelnen Bücher handelte. Baumgärtel knüpft in seinem unten folgenden Aufsatz zur Pentateuchseptuaginta an diese Arbeiten an. Der Ertrag seiner Untersuchungen ist zunächst die Feststellung von je zwei Abschreiberhänden in sämtlichen Büchern der Tora, ein für diesen Punkt rundes und abschließendes Ergebnis. Was die Frage der Übersetzer anlangt, so kommt Baumgärtel zwar zu mehreren sicheren und außerordentlich interessanten Resultaten; aber eine vollständige Analogie zu dem Sachverhalt bei den נביאים אחרונים hat sich vorerst noch nicht sicher ergeben. Die besonders interessante Feststellung, daß die Genesis gegenüber den übrigen Büchern des Pentateuch eine Sonderstellung einnimmt, zeigt allerdings, daß diese getrennt von den anderen vier übersetzt worden ist; aber es ist gar nicht verwunderlich, daß man sie einmal für sich übersetzt hat, ehe man noch die Übersetzung der ganzen Tora herstellte, und es wäre dann auch durchaus verständlich, daß man bei einer etwaigen kommissionsweisen Übersetzung der gesamten Tora die frühere Genesisübersetzung mit verwertet hätte. Baumgärtels Beobachtungen haben die zwei Übersetzer des weiteren für einzelne Bücher des Pentateuch mindestens wahrscheinlich gemacht, und daß das Ergebnis nicht noch reicher ist, dafür hat Baumgärtel in ansprechendster Weise Gründe beigebracht. Dennoch dürfte es angemessen sein, seinem vorsichtigen Urteil zu folgen und sich bei der Tatsache zu bescheiden, daß ein die gesamte Tora umfassender Sachverhalt wie bei den prophetae posteriores nicht mit Sicherheit erwiesen ist.

Nun wird der Leser angesichts der Formulierungen unter Nr. 1 dieses Aufsatzes gewiß bereits ganz von selbst an die Legende des Aristeas gedacht haben. Trotzdem es sich im Aristeas um die Tora, dort um die Prophetenschriften handelt, und trotz des soeben über den Tatbestand bei der Tora Gesagten kann ich mir das Eingehen auf den Brief des Aristeas in diesem Zusammenhange nicht versagen. Es ist dabei nicht zu vermeiden, daß wir, obwohl es sich um zunächst ganz bekannte Dinge handelt, etwas weiter ausholen 1).

3.

Daß die im Brief des Aristeas an Philokrates, der pseudepigraphen Schrift eines ägyptischen Juden, enthaltene Erzählung über die Entstehung der griechischen Übersetzung der Tora nicht ein geschichtlicher Bericht, sondern eine Legende ist, ist längst erwiesen. Bekannt sind die starken Argumente, die die Glaubwürdigkeit des Verfassers sehr herabsetzen. Damit ist aber die Frage nach dem historischen Kern der Legende nicht aus der Welt geschafft. Sie muß um so ernstlicher gestellt werden, als die Komposition des Buches es gewiß macht, daß der Verfasser die Legende, auf die es uns ankommt, nicht erfindet, sondern nur benutzt. Sie ist älter als seine Schrift.

Versuchen wir die literarische Analyse des Buches, so zeigt sich sogleich, daß die zugrunde liegende Legende verhältnismäßig kurz und einfach ist. Sie läßt sich, wenn man alles Beiwerk ausscheidet, auf schmalen Raum bringen.

Der Verfasser läßt seinen Aristeas an der Gesandtschaft des Ptolemaios Philadelphos an den Hohenpriester teilnehmen; der Wunsch des Philokrates, von seinem Freunde Aristeas Näheres darüber zu

<sup>1)</sup> Aus der Literatur zum Aristeas sei hier in erster Linie verwiesen auf E. Schürer, Gesch. des Judentums im Zeitalter Jesu Christi, <sup>4</sup>III 608 ff. (dort auch zahlr. Literatur), siehe auch 424 ff., 512 ff. Ferner Paul Wendland in "die Apokr. u. Pseudepigr. des A. T.", hsg. v. E. Kautzsch, 2. Bd., S. 1—31; ders. Aristeae ad Philocratem epistula cum ceteris de origine versionis LXX interpretum testimoniis (1900); ders. Zur ältesten Geschichte der Bibel in der Kirche (Z. nt. W. 1, 267—290). C. Steuernagel, Lehrb. der Einl. in das A. T. (1912) § 177, § 101.2. Schürers Anschauung vom Alter des Aristeasbriefes scheint mir gegenüber Wendland den Vorzug zu verdienen. Auch Steuernagel schließt sich Schürer an. Für uns ist die Frage nach dem Alter des Buches deshalb nicht von so großer Bedeutung, weil die Frage nach dem Alter der Legende davon zu trennen ist, wie sich unten aus der literarischen Analyse ergibt.

hören, wird die Veranlassung des Briefes. Das ist sozusagen der Rahmen, in dem der Verfasser die Legende, die er erzählen will, einstellte. Deren Hauptmomente sind folgende:

- §§ 9—11: Der Vorsteher der königlichen Bibliothek in Alexandrien, Demetrios aus Phaleron, regt den König an, ein Exemplar der jüdischen Gesetze in die königliche Bibliothek einstellen und dazu eine Übersetzung derselben anfertigen zu lassen. Der König befiehlt zu diesem Zwecke an den jüdischen Hohenpriester in Jerusalem, Eleazar, zu schreiben.
- § 33. Das geschieht. Der Brief an Eleazar wird §§ 35—40 mitgeteilt. Der König bittet darin den Hohenpriester, aus jedem Stamme sechs ältere Männer auszuwählen, die das Gesetz kennen und es zu übersetzen verstehen, damit nach der übereinstimmenden Meinung der Mehrzahl der Wortlaut festgestellt werde. Der Antwortbrief des Eleazar §§ 41—50 berichtet, daß Eleazar die Gesandtschaft des Königs, die ihm den Brief des Ptolemaios überbrachte, empfangen, die zweiundsiebzig Männer ausgewählt und mit dem Gesetz abgesandt habe. § 121. Eleazar wählt die Männer aus. § 172. Er entläßt die Gesandtschaft mit reichen Geschenken und sicherer Bedeckung, samt den Zweiundsiebzig. § 173. Diese werden nach der Ankunft in Alexandrien von dem König sehr ehrenvoll empfangen.
- §§ 301, 302. Die Herstellung der Übersetzung. Demetrios versammelt die Zweiundsiebzig in einem auf Pharos am Strande erbauten Hause. Hier führen sie die Übersetzung aus, indem sie durch gegenseitige Vergleiche in einem Wortlaut übereinkommen, den Demetrios aufzeichnet.
- § 307. Es trifft sich, daß die Arbeit in 72 Tagen fertig ist, als wenn es mit Absicht so geschehen wäre.
- § 308. Am Orte der Übersetzungsarbeit versammelt Demetrios die jüdische Gemeinde von Alexandrien und liest ihnen die Übersetzung vor. § 309. Sie findet allgemeinen Beifall und die Gemeinde erbittet für ihre Obersten eine Abschrift. § 310. Die Priester und die Ältesten der Übersetzer und der Gemeindeangehörigen und die Ältesten der Gemeinde geben gemeinsam die Erklärung ab, daß die Übersetzung wörtlich und unverändert erhalten werden solle. § 311. Demetrios befiehlt, nach jüdischer

Sitte die Zuwiderhandelnden zu verfluchen. § 312. Dem König wird das Werk gleichfalls vorgelesen und er bewundert den Geist des Gesetzgebers. § 317. Die Übersetzer werden huldvoll entlassen.

Dieser Kern läßt sich leicht aus den verschiedenen Zusätzen lösen, mit denen der Literat die Legende versehen hat. Der Verfasser hat nichts von ihr weggelassen: nach Beseitigung seiner Zutaten erhält man eine zusammenhängende, lückenlose Erzählung. Sie ist übrigens nur in ihrem ersten Teil so auseinandergezerrt; im zweiten und für uns eigentlich wichtigsten ist sie relativ schlicht wiedergegeben. Die literarische Mache ist so durchsichtig, daß man dem Verfasser überall bequem ins Konzept sehen kann. Unverkennbar beginnt mit & 9 die ihm vorliegende Legende. Man braucht aus 8\$ 9-11 lediglich die Worte παρόντων οὖν ἡμῶν (\$ 10 Anfang) zu streichen, und schon ist aus diesem Abschnitt die Beziehung auf Aristeas entfernt, der, das ist die simple Einkleidung, durch seine Teilnahme an der Gesandtschaft an Eleazar in der Lage ist, seinem Freund Philokrates die Legende als Augenzeuge zu erzählen. Die Arbeitsweise des Verfassers mag durch einige Beobachtungen ins Licht gestellt werden. Wir lesen schon am Ende von §§ 9-11: "... δ βασιλεύς εἶπε γραφῆναι πρὸς τὸν ἀρχιερέα τῶν Ἰουδαίων, ὅπως τὰ προειρημένα τελείωσιν λάβη. Der Verfasser baut aber erst §§ 12-27 ein und zerdehnt weiter den Befehl des Königs, indem er § 28 ff. zunächst eine Eingabe anfertigen läßt, worauf er § 33 den König seinen Befehl zur Abfassung des Briefes an Eleazar wiederholen läßt! Bequemer kann man dem kritischen Leser die literarische Analyse nicht machen. Der Verfasser gibt nun die Briefe des Königs an Eleazar und die Antwort des Hohenpriesters, in dieser Form gewiß Literatenarbeit, aber im Kern vielleicht schon in der Vorlage enthalten. Wenigstens ficht es den Verfasser nicht an, daß am Ende des Eleazarbriefes Eleazar die gewünschten Zweiundsiebzig bereits ausgewählt und abgesandt hat, während der Verfasser das erst § 121 und § 172 erzählt. Vorerst gibt er §§ 51-82 die Beschreibung der königlichen Geschenke an Eleazar. Dann will er § 83 von der Reise zu Eleazar erzählen, packt aber in Wirklichkeit nur allerhand aus, was er über Jerusalem und Palästina weiß, sucht am Ende von § 120 mit den Worten , τὰ δὲ τῆς έρμηνείας έπομένως δηλώσομεν" wieder den Anschluß

an die Legende zu gewinnen, tritt aber so ungeschickt in die Legende zurück, daß der Anfang von § 121 gar nicht ordentlich an das Voraufgehende anschließt, verliert sich sogleich wieder in langatmige Gespräche mit Eleazar, um endlich §§ 172—173 knapp Abreise aus Jerusalem, Ankunft in Alexandrien und Empfangsaudienz beim König zu berichten. Hier wird der Literat nun so ausführlich, daß es ihm (§ 295 Anfang) beinahe selbst zu viel erscheint! Schließlich wird § 301 ff. die eigentliche Erzählung über die Anfertigung der Übersetzung verhältnismäßig wenig ausgeschmückt gegeben; die Legende erzählte anscheinend schlicht und kurz. Der Verfasser hat also seine Vorlage keineswegs gleichmäßig umbaut und ausgebaut, sondern in der Tat, wie schon oben bemerkt, nur den ersten Teil völlig zerdehnt.

Daß unser Verfasser ein Jude ist, dem alles auf die Verherrlichung des jüdischen Gesetzes und des Judentums und der Juden überhaupt ankommt, ist längst erkannt und zweifellos. Welche Momente der Legende ihm die wichtigsten waren, muß aus der Art zu erkennen sein, wie er seine Vorlage verwendet. Abgesehen von §§ 12—27, worauf hier nicht eingegangen werden soll, sind es, soweit ich sehen kann, dieselben beiden Hauptpunkte, auf die es auch der Legende selbst ankommt, nämlich: welche Autorität die Septuagintatora auf Grund der Technik ihrer Herstellung verdient und welches Ansehen ihr insbesondere auf Grund der Beziehungen des königlichen Ptolemäers zu ihrer Herstellung gebührt.

Hiermit wenden wir uns nun der Legende selbst zu und können, wenn die voraufgehenden Ausführungen richtig sind, dabei des weiteren von dem Verfasser des Aristeasbriefes und seinen Ausschmückungen der Legende wesentlich absehen. Alle historischen Unwahrscheinlichkeiten und Unrichtigkeiten, die des Verfassers Beiwerk enthält, interessieren uns für die Legende selbst wenig; daß er von der Zeit des Ptolemaeus Philadelphus ein gut Stück entfernt sein muß, ist ganz gewiß richtig. Worauf es uns ankommt, ist, zwischen Haupt- und Nebenzügen der Legende zu unterscheiden. Wir werden dabei gut tun, zu beachten, daß es jene zwei Hauptpunkte sind, auf die es der Legende ankommt. Was zunächst den zu zweit genannten, die Beteiligung des ptolemäischen Herrschers, anlangt, so stoßen winder Legende selbst gleich zu Anfang auf historische Schwierigkeiten. Sie betreffen die Rolle, die Demetrios von Phaleron in der

Legende bei Philadelphus spielen soll. Aber für die geschichtliche Ausschöpfung der Legende ist das nicht von fundamentaler Wichtigkeit. Es ist durchaus denkbar, daß, wenn Philadelphus bei der Anregung zur Toraübersetzung beteiligt war, in der Legende Demetrios von dem Einfluß aus, den er unter Ptolemaeus I auf die Anfänge der alexandrinischen Bibliothek tatsächlich gehabt zu haben scheint, zu seiner Rolle gekommen ist. Daß Philadelphus die Übersetzung angeregt haben kann, bleibt also auch abgesehen von der Rolle, die Demetrios dabei gespielt haben soll, bestehen. Es muß aber rund heraus gesagt werden, daß es gegen die Möglichkeit, daß Philadelphus eine Übersetzung jüdischer heiliger Schriften für seine Bibliothek gewünscht habe, keine durchschlagenden Gründe gibt, ja daß es nicht einmal historisch unwahrscheinlich ist 1). Nun hat man freilich mit Recht gesagt: daß die Toraübersetzung überhaupt diesem Wunsche des Ptolemäers ihre Entstehung verdankt, ist deutlich Legende; ohne Zweifel erwuchs die Septuaginta aus dem Bedürfnis der alexandrinischen Judenschaft. Letzteres ist gewiß richtig, wie auch schon oben bemerkt wurde. Aber ein wenig modifiziert schließen sich beide Dinge nicht notwendig aus. Es ist zwar möglich, daß in der Legende der Wunsch des Philadelphus, an sich geschichtlich nicht unwahrscheinlich, Fabel ist; es darf aber als ebensogut möglich bezeichnet werden, daß man von jüdischer Seite den ptolemäischen Herrscher für die (aus jüdischen Bedürfnissen notwendige) Übersetzung interessiert und, sei es seinen Wunsch nach der Übersetzung überhaupt, sei es wenigstens seinen Wunsch nach einem Exemplar der Übersetzung für seine Bibliothek, veranlaßt (Mit dieser zuletzt proponierten Zusammenschrumpfung des historischen Kerns des ersten Teiles der Legende würde natürlich auch vom zweiten Teil, Aristeas § 301 ff., eine ganze Menge wegfallen.) Nun hat man wieder, was die Herbeiholung der Zweiundsiebzig aus Jerusalem anlangt, längst darauf hingewiesen, daß dieser Zug so als unhistorisch betrachtet werden müsse, weil die Übersetzung der Tora zum mindesten nicht von lauter Palästinensern angefertigt sein werde, wenn überhaupt von Palästinensern, von denen fraglich sei, ob sie das Griechische und besonders den ägyptischen Vulgärdialekt genügend beherrscht hätten. Daß die Legende in dem Zuge

<sup>1)</sup> Siehe auch Schürer 'III, 424 f.

der 72 jerusalemer Gelehrten ein besonders gewichtiges Moment für die Autorität der Übersetzung sieht, kann als sicher gelten. Daß die alexandrinische Gemeinde, wenn sie eine autoritative Übersetzung herstellen wollte, mindestens auf die Mitarbeit palästinischer Gelehrter Wert gelegt habe, ist in sich keineswegs unwahrscheinlich. Für die Geschichtlichkeit dieses Zuges wäre, wenn es sein muß, die gesamte Beteiligung des Philadelphus an der Sache entbehrlich; das konnte die alexandrinische Gemeinde auch aus sich tun. Weiter aber legt die Legende offenbar Wert darauf, daß der Wortlaut der Übersetzung nicht durch einen einzelnen bestimmt, sondern durch die gemeinsame Arbeit einer vielgliedrigen Kommission von Gelehrten festgestellt und durch deren Autorität gedeckt ist. Dieser Zug behält seine selbständige Bedeutung auf jeden Fall, mag die Kommission nun durch Wunsch des Königs und Anordnung des Hohenpriesters zusammengestellt sein, oder möchte immerhin nur einer oder gar keiner von beiden dabei beteiligt gewesen und die Kommission von seiten der Vorsteherschaft der alexandrinischen Gemeinde als offizielle Übersetzungskommission eingesetzt worden sein. Nach alledem, was wir über die alexandrinische Philologenarbeit wissen, spricht nicht das mindeste dagegen, daß man die Übersetzung des jüdischen Gesetzes durch eine Kommission von Fachgelehrten als deren gemeinsames Werk hergestellt hätte.

Daß wirklich die Übersetzung eine offizielle Unternehmung der alexandrinischen Judenschaft gewesen ist, scheint mir aber aus den aus §§ 308-311 mitgeteilten Zügen der Legende noch deutlich hervorzugehen. Wenn die alexandrinische Gemeinde hier in feierlichem Akt die Übersetzung vorlesen hört und anerkennt und durch Fluchformeln schützt, so sind das Maßnahmen, die doch gewiß nicht notwendig waren, wenn es sich wesentlich darum handelte, daß Philadelphus eine Übersetzung für seine Bibliothek herstellen ließ. Daß Demetrios in der beschriebenen Weise den ganzen feierlichen Akt leitet, ist gewiß recht unwahrscheinlich; es war aber gegeben von der Voraussetzung der Legende aus, daß Demetrios letztlich derjenige gewesen sei, der die Veranlassung zu der Übersetzung gegeben habe — was ja, wie wir sahen, ebenfalls unwahrscheinlich ist. Vielleicht täuschen wir uns nicht, wenn wir gerade von diesen Beobachtungen aus die letzte historische Grundlage der Legende - mag sonst soviel oder wenig wie möglich an ihr unhistorisch sein — noch durchschimmern sehen, eben die Tatsache, daß die Übersetzung als offizielle Unternehmung der alexandrinischen Gemeinde von einer vielgliedrigen Kommission von Gelehrten angefertigt und von der Gemeinde als autoritativ anerkannt worden ist.

Was aber endlich die eigentliche Technik der Übersetzung anlangt, so wird sie in § 302 so nüchtern wie möglich mit folgenden Worten geschildert: οἱ δὲ ἐπετέλουν ἔκαστα σύμφωνα ποιοῦντες πρὸς ἑαυτοὺς ταῖς ἀντιβολαῖς. τὸ δὲ ἐκ τῆς συμφωνίας γινόμενον πρεπόντως ἀναγραφῆς οὕτως ἐτύγχανε παρὰ τοῦ Δημητρίου. Daß die Übersetzer gerade 72 Tage gebraucht hätten, ist eine als Zahlenspielerei leicht erklärbare Übertreibung, ebenso nebensächlich wie die unwahrscheinlich große Zahl von zwölf mal sechs Übersetzern; es kommt darin nur zum Ausdruck, daß die Übersetzung im Zusammenhange in relativ sehr kurzer Zeit hergestellt worden ist.

4.

Was die Legende will, nämlich, daß die Tora in der beschriebenen Weise als Ganzes übersetzt worden ist, das ist, unbedingt. wenn es sich um eine offizielle Übersetzung handelte, eben dasjenige, was zu erwarten wäre. Die Weise, wie die Kommission gearbeitet haben soll, mag selbst in der verhältnismäßig nüchternen Art, in der die Legende noch bei Aristeas erzählt wird, den Stempel der Ungeschichtlichkeit an sich tragen. Aber eine Legende muß es sich gefallen lassen, daß man beim Suchen nach ihrem geschichtlichen Kern ihre Einzelzüge kritisch ansieht und insbesondere an solchen Zügen Kritik übt, die der Tendenz der Legende ihre Formung verdanken können. Daß die Legende mit der Weise, wie sie die Zweiundsiebzig allesamt die gleichen Texte übersetzen und in ihrer Übersetzung zusammenstimmen läßt, die Autorität der Übersetzung wirkungsvoll erhöhen möchte, ist unverkennbar. Ist es zu kühn, wenn man annimmt, daß der legendarisch weitergebildete Kern dieses Zuges einfach die Anfertigung der Toraübersetzung durch eine größere Kommission ist?

Jedenfalls scheint, wenn unsere Herausschälung der Legende aus dem Wust des Aristeasbriefes einigermaßen richtig ist, hinter ihr eine Vorstellung von der Entstehung der Septuaginta zur Tora zu stehen, die, sofern wir es oben im wesentlichen zutreffend formuliert haben, eine in die Augen springende Analogie zu dem Entstehungsvorgange bildet, der sich aus umfänglichen Beobachtungsreihen für die prophetae posteriores ergab. Täusche ich mich nicht, so fällt also von dem oben Dargelegten aus auf die Legende des Aristeasbriefes Licht. Die Art, wie die prophetae posteriores der & entstanden sind, gibt uns den Stoff, den die Legende von der Toraübersetzung für Philadelphos verwertet hat - oder gibt uns den historischen Hintergrund der Legende. Denn es hindert nichts an der Annahme. daß der Toraübersetzung billig war, was der Prophetenübersetzung recht war. Es ist hier wie dort keineswegs ausgeschlossen, daß etwa schon vorhandene Übersetzungen einzelner Bücher mitverwertet wurden; so lag z. B. für Genesis schon eine Übersetzung vor. Die Septuagintatora aber war, wie die Septuagintapropheten, aller Wahrscheinlichkeit nach eine offizielle Kommissionsarbeit, ob ganz in derselben Weise hergestellt wie die Propheten, mag dahinstehen.

Thackerays Beobachtungen zu βασιλειών α – δ eröffnen wenigstens die Möglichkeit, daß es ähnlich mit den נביאים ראשנים zugegangen sein könne. Das wäre dann der dritte Fall.

Gesetzt einmal, die Sache stünde für alle drei genannten Abteilungen sehon fest, was ja, wie gesagt, nicht zutrifft, so würden Erwägungen erlaubt sein, die jetzt mit allem Vorbehalt — sie können durch weitere Spezialuntersuchung widerlegt werden! — wenigstens ausgesprochen seien. Kurz gesagt: vielleicht steckt hinter der Legende des Aristeasbriefes noch mehr als in der uns überlieferten Form der Legende. Es handelt sich um die Begrenzung auf die Tora. Es ist üblich, sie daraus zu erklären, "daß das Bewußtsein von der allmählichen Entstehung der Übersetzung noch nicht geschwunden sein konnte"). Das mag gewiß richtig sein. Aber wäre es undenkbar, daß in dieser Beschränkung des der Legende inwohnenden Kernes ein unhistorisches Moment der Legende läge? Es liegt natürlich an sich durchaus nahe, daß man, wenn die Septuaginta kanongeschichtlich bis in die Zeit hinaufgeht, wo erst die Tora eine Art Kanonizität besaß, zunächst nur von dieser eine offizielle griechische Übersetzung herstellte. Aber wir wissen hier ja nicht

<sup>1)</sup> Wendland, Z. nt. W. 269, Anm. 1.

gar viel. Zu der Zeit, als die Prophetensammlung geschlossen vorlag, werden sicherlich nicht nur Tora, sondern auch die prophetae priores geschlossen vorgelegen haben. Das ist für die Zeit des Philadelphos m. E. durchaus möglich. Wenn die Legende eine richtige Erinnerung bewahrt, daß damals eine Übersetzung der Tora entstand, die von der Gemeinde offiziell anerkannt wurde, so wäre denkbar, daß es sich um mehr gehandelt hätte: nicht nur um die Tora, sondern auch um die prophetae priores und posteriores. Wenn es auch richtig ist, daß die Tora von Anfang an und immer die hervorragendste Stelle im Kanon eingenommen hat, so mußte doch den Führern der alexandrinischen Judenschaft auch an einer offiziellen Übersetzung der älteren Geschichtsbücher und der Prophetenschriften gelegen sein. Und warum sollte, wenn die drei Sammlungen vorlagen, Philadelphus nicht an der Geschichte der Juden in den prophetae priores, an den Orakeln ihrer Propheten in den prophetae posteriores ebenso interessiert gewesen sein wie an ihren Gesetzen?

Indes das mögen Vermutungen sein, die, wie gesagt, mit allem Vorbehalt nur eben ausgesprochen werden sollten. Wer von ihnen gar nichts wissen mag, der betrachte sie als ungesprochen; das übrige bleibt unabhängig von ihnen bestehen. Zum Schlusse sei von den mancherlei Konsequenzen, die sich für die Septuagintafrage nach verschiedener Seite hin von der oben vorgetragenen Anschauung über die Entstehung der Prophetenseptuaginta aus ergeben, wenigstens noch auf eine hingewiesen: für die textkritische Verwendung der Skann es sich wenigstens bei Jes., Jer., Ez. und Dod. nicht mehr einfach um S<sup>Jes.</sup> and so fort handeln, sondern um S<sup>Jes.</sup> a, S<sup>Jes.</sup> b, S<sup>Jer.</sup> a, S<sup>Jer.</sup> a usw. Das kompliziert die Befragung der S bei der Textkritik. Aber wir dürfen das gern in Kauf nehmen, wenn von dort aus einiges Licht auf die Entstehungsgeschichte der Septuaginta gefallen ist.

## Zur Entstehung der Pentateuchseptuaginta.

Von Friedrich Baumgärtel.

Nach den von Thackeray¹) und den in der vorliegenden Arbeit²) geführten Untersuchungen gehen die einzelnen Bücher der בניאים in & je auf mehr als einen Übersetzer zurück. Thackeray hat dieselbe Erscheinung beobachtet bei einem großen Teil der בי אישונים (בי ראישונים). Die Frage drängt sich unmittelbar auf, ob denn auch im Pentateuch bzw. in seinen einzelnen Büchern mehrfache Übersetzerhände festzustellen sind.

In seiner Septuagintagrammatik (S. 13) äußert Thackeray: "The Greek Pentateuch should undoubtedly be regarded as a unit: the Aristeas story may so far be credited that the Law or the greater part of it was translated en bloc, as a single undertaking..." Diese Behauptung, die sich auf den dem Pentateuch der übrigen G gegenüber teilweise eigentümlichen Vokabelschatz stützt, bezieht sich zunächst auf die Einheitlichkeit des Pentateuch gegenüber der übrigen G. Sie schließt die Frage nach einer etwaigen Uneinheitlichkeit des Pentateuch in sich selbst an sich noch nicht aus. Thackeray hat diese auch (S. 14) berührt: "Yet there are not wanting indications that even here there are different strata to be detected in the text of our uncials, notably in Ex. and Dt. The vocabulary of the latter part of Ex. presents some contrasts with that of the earlier part. In Dt. some new elements in the voca-

<sup>1)</sup> Vgl. S. 3 und 39.

<sup>2)</sup> Vgl. S. 39.

<sup>3) &</sup>quot;The Greek translators of the four books of kings" Journal of Theol. Studies, VIII, 1907.

bulary begin to make their appearance..., particularly in the closing chapters where the abundance of novel features may be due to Hexaplaric influence." Thackeray läßt jedoch im unklaren darüber, ob für ihn tatsächlich die Einheitlichkeit des G-Pentateuch ernstlich in Frage stand. Das zuletzt Zitierte und ebenso ein anderer, später unter Abschnitt zu berührender Teil seiner Untersuchungen scheint in andre Richtung zu weisen.

Vorarbeiten, die zur Klärung der Frage nach Entstehung der S zum Pentateuch zu dienen vermögen, hat, wenn ich recht sehe, in umfassender systematischer Weise bisher nur Frankel ') geleistet. Thackeray greift auf diese Untersuchungen nicht zurück. Das, was Frankel als Ergebnis glaubt aufstellen zu müssen, ist der erwähnten Annahme Thackerays nicht günstig.

Frankel<sup>2</sup>) weist jedem Buch des Pentateuch einen eignen Übersetzer zu. Er sondert sämtliche Bücher ihrer Qualität nach sehr scharf voneinander ab: Genesis zeigt einen Übersetzer, der "mit mancher Kenntnis des hebräischen Textes ausgerüstet ist" und der "wissenschaftlichen Geschmack" verrät, Exodus wurde von einem Manne übersetzt, "der mehr mit der griechischen als mit der hebräischen Sprache vertraut gewesen zu sein scheint". Leviticus "zeigt Kunde vom Hebräischen, doch wird er nicht selten so vom Text überwältigt, daß ihm kein freier Blick für die Sprache, in die er übersetzt, verbleibt". Numeri ist die schlechteste Übersetzung, Deuteronomium "hatte einen mit ziemlicher Kenntnis begabten Mannzum Vertenten, der sich mitunter seinen eigenen Weg zu bahnen weiß, aber auch zu mancher Übereilung sich hinreißen läßt". Die einzelnen Bücher lagen von Anfang an nicht vollständig vor. Lediglich Lev. und Dt. weisen Vollständigkeit auf, am unvollständigsten war Num. Die Unvollständigkeiten wurden erst mit der Zeit ausgeglichen. Zeitlich fallen die Übersetzungen nicht zusammen. Besonders für Dt. glaubt Frankel einen späteren Termin ansetzen zu müssen. - So etwa Frankel. Das alles läuft der Annahme einer Übersetzung "en bloc, as a single undertaking" zuwider.

<sup>1)</sup> Vgl. Vorstudien zu der Septuaginta 1841, und: Über den Einfluß der palästinischen Exegese auf die alexandrinische Hermeneutik 1851; ferner: Über die Zeit der frühesten Übersetzer des A.T. (Verhandlungen der ersten Versammlung deutscher und ausländischer Orientalisten in Dresden 1844).

<sup>2)</sup> Vgl. bes. den Rückblick in "Über den Einfluß usw." § 41.

Nun hat freilich Frankel seine Untersuchungen unter einem besonderen Gesichtswinkel geführt: er würdigt die Übersetzer insonderheit als Exegeten. Man wird sich — ganz abgesehen von der Frage nach der Richtigkeit der Gesamtauffassung bei Frankel — bei solchem Verfahren von vornherein des Bedenkens nicht erwehren können, daß da mancherlei Subjektives unterläuft, jedenfalls wird auf Grund des Frankelschen Ergebnisses die Frage nach der Entstehung des griechischen Pentateuch noch keineswegs als abgeschlossen gelten können.

Suchen wir nach einem objektiveren Maßstab, als ihn Frankel angelegt hat, so wird sich nach den günstigen Erfahrungen, die wir für die prophetischen Bücher damit gemacht haben, der für diese in Anwendung gebrachte empfehlen: man suche durch lexikographische Statistik etwaige Unterschiede innerhalb des Pentateuch bzw. innerhalb seiner einzelnen Bücher herauszustellen. Gewiß stellt diese formale Art des Vorgehens eine nach allen Seiten hin erschöpfende Untersuchung nicht dar, sie kann bei der ungeheueren Fülle des Materials selbstverständlich zunächst auch nur bruchstückweise durchgeführt werden, aber mit ihrer Hilfe läßt sich doch eine vielfach sichere Basis gewinnen, die Ausgangspunkt werden könnte für weitere notwendige ergänzende Vergleichungen auf syntaktischem, stilistischem und "exegetischem" (im weitesten Sinne!) Gebiete.

1.

Zunächst sei festgestellt, daß die Annahme Thackerays, der Pentateuch sei eine relativ geschlossene Einheit, die einer Übersetzung en bloc zu danken sei, unhaltbar ist. Ein Vergleich der Übersetzungsart vorerst der Genesis mit der in den übrigen Büchern des Pentateuch führt zu der Erkenntnis, daß Genesis dem übrigen Pentateuch gegenüber eine Sonderstellung einnimmt. Die folgenden Aufstellungen, die durch Stichproben gewonnen sind — eine systematische Durcharbeitung würde das Material ganz wesentlich vermehren! — werden zum Beweis völlig genügen.

Einige besonders hervorstechende Fälle sind vorausgestellt, das übrige Material folgt (von Nr. 7 ab) alphabetisch geordnet. Eigennamen betreffend vergleiche Nr. 33.

| Gen. Ex. Lev. Num. Dt.                                                                                                               | Gen. Ex. Lev. Num. Dt.                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. コヴェ・・・・ (7)¹)(16) (62) (52) (6)                                                                                                   | 3. אֶרְנָה (32) (32) () ()                                                                                                                                       |
| κάρπωμα— 4 5 1 — δλοκάρπωμα— 2 1 — κάρπωσις— 2 — — δλοκάρπωσις. 7 — 1 — — δλοκαύτωμα— 7 46 34 6 δλοκαύτωσις— 1 6 17 — θυσία— 1 — 3 — | γύμνωσις 3 — — — — — ασχημοσύνη. — 2 32 — — 4. 112 (2) (—) (—) (3) (3) σίαρπάζειν 2 — — — — προνομεύειν. — — — 3 3 5. □1077 (2) (7) (—) (—) (—) έξηγήτης 2 — — — |
| Im ganzen übrigen Pentateuch be-<br>gegnet δλοκάρπωσις nur 1 mal, in<br>Gen. an allen Stellen δλοκάρπωσις!                           | ἐπαοιδός                                                                                                                                                         |
| 2. לְמִינוֹ (17) (-) (10) (-) (5)<br>γένος 17   καὶ τὰ ὅμοια<br>αὐτῷ 10 - 4                                                          | μνημεῖον 8                                                                                                                                                       |
| ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~                                                                                              | TO ~ 2 ~ /4\ %T 2 ~                                                                                                                                              |

7. ארר <sup>3</sup>): Gen. καταρᾶσθαι (3); Ex. κακῶς εἰπεῖν (1); Num. ἀρᾶσθαι (2), καταρᾶσθαι (4), ἐπικαταρᾶσθαι (6). Dazu

757: Gen. καταρᾶσθαι (2); Ex. κακολογεῖν (2); Lev. καταρᾶσθαι (4), κακῶς εἰπεῖν (3); Dt. καταρᾶσθαι (1).

227: Num. καταρᾶσθαι (5), ἀρᾶσθαι (2), ἐπικαταρᾶσθαι (1).

Für die drei Verben אָרָב אָרָף, אַבף zusammen ergibt sich: Gen. καταρᾶσθαι (5); Εχ. κακῶς εἰπεῖν (1), κακολογεῖν (2); Lev. καταρᾶσθαι (4), κακῶς εἰπεῖν (3); Num. αρᾶσθαι (4), καταρᾶσθαι (9), ἐπικαταρᾶσθαι (7); Dt. καταρᾶσθαι (1).

Während in den übrigen Büchern die Übersetzung schwankt, bringt Gen. an allen Stellen καταρᾶσθαι.

- 8. אַתוֹן: s. Nr. 12.
- 9. ΠΠΙ: Gen. ἀποδιδράσκειν (8); Εκ. ἀναχωρεῖν (1), φεύγειν (1); Num. φεύγειν (1).

Gen. unterscheidet, im Gegensatz zum übrigen Pentateuch, scharf zwischen ΣΝ = φεύγειν bzw. καταφεύγειν und ΠΠΞ = ἀποδιδράσκειν. Die übrigen Bücher übersetzen auch ΠΠΞ mit φεύγειν, sie kennen ἀποδιδράσκειν überhaupt nicht!

<sup>1)</sup> Die in Klammern stehenden Zahlen bedeuten die Häufigkeit des Vorkommens in dem betreffenden Buch.

<sup>2)</sup> In dieser Zahl ist mit eingeschlossen Dt. 2128, wo τορ ausgedrückt wird durch ταφή θάψετε.

<sup>3)</sup> ארוך (überall = ἐπικατάρατος) bleibt außer Betracht.

- 10. בְּבְיִע: Gen. κόνδυ (5); Ex. κρατήρ (5). Das Beispiel darf trotz der Verschiedenheit der Bedeutung (in Ex. בביע = Blumenkelch) herangezogen werden. Hätte der Übersetzer des Ex. der übertragenen Bedeutung Rechnung tragen wollen, so hätte er wohl κάλυξ gebraucht. Man vgl. auch Ex. 246 אַלָּהְ = κρατήρ!
  - 11. NY 7: s. Nr. 23.
- 12. אַבּרָבּי: Gen. ὄνος (15), ὑποζύγιον (1); Ex. ὄνος (3), ὑποζύγιον (9); Num. ὄνος (5), ὑποζύγιον (1); Dt. ὄνος (4), ὑποζύγιον (2). Dazu אָרוּן: Gen. ὄνος (2), ἡμίονος (2); Num. ὄνος (14).

Bei אם mit einer Ausnahme ὄνος (zumindest gegenüber Ex. sehr auffallend), bei אחלן nur in Gen. ἡμίονος.

- 13. בֹּחָלֹם: Gen. ἀστήρ (4); Ex. ἄστρον (1); Num. ἄστρον (1); Dt. ἀστήρ (1), ἄστρον (3).
- 14. ΔΨΦ: In unterscheidet im Pentateuch wie überhaupt¹) zwischen ΔΨΦ und ΨΦΦ, wird fast ausnahmslos mit ἀμνός bzw. ἀμνάς wiedergegeben. (Nur Lev. 2312 und Num. 1511 πρόβατον, Gen. 125 ἀρνός.) In betreff des ΔΨΦ ist der Tatbestand folgender: Gen. ἀμνός (1), ἀρνός (3); Lev. ἀρνός (2), πρόβατον (5); Num. πρόβατον (1); Dt. πρόβατον (1). Gen. vermeidet demnach das sonst übliche πρόβατον ganz.
- 15. אם Q (die [] bedeuten das Vorkommen für אום Hoph. eingeschlossen):
- θνήσκειν (1), ἀποθνήσκειν (58), τελευτᾶν (5) Gen. . . [5:14:18] Ex. . . (14),(14)(5),[2:12:4]Lev. . . (11),(3)(2),(4) [7:48:4]Num. . (7),(43),(5)[2:31:5]Dt. . . . (24),(2),

Gen. sticht durch den fast absoluten Gebrauch von ἀποθνήσκειν von den übrigen Büchern ab.

- 16. אוססף: s. Nr. 23.
- 17. ΤῷΦΦ (im Sinne von Geschlecht, Familie): Gen. γένος (1), φυλή (7); Εχ. συγγένεια (3), γένεσις (2), πατριά (2)²); Lev. συγγένεια (1),

<sup>1)</sup> Nach Trommius steht für ΣΥ΄): ἀμνός (1), ἀρήν (5), πρόβατον (7); für Τ΄): ἀμνάς (13), ἀμνός (86), ἀρήν (2), ἀρνίον (1), πρόβατον (4).

<sup>2)</sup> Dazu gerechnet ist 617 οίκος πατριών.

φυλη (1), πατρίς (1), γενεά (1), συγγενής (1), γενετής (1) ); Num. δημος (148), φυλή (4), γένεσις (1), συγγένεια (1); Dt. πατριά (1).

18. ٦٤٥ Hiph. und Hoph.: Gen. ἀναγγέλλειν (13), ἀπαγγέλλειν (21); Εχ. ἀναγγ. (6); Lev. ἀναγγ. (1), ἀπαγγ. (1); Num. ebenso; Dt. ἀναγγ. (9).

19. ΨΉ Q [ἐγγίζειν (α), προςεγγίζειν (β), προςέρχεσθαι (γ), προςπορεύεσθαι (δ)]: Gen. α (10), β (2), γ (2); Ex. α (2), γ (1), δ (3); Lev. α (1), β (1), γ (1); Num. β (1), γ (1), δ (1). Dazu

קרב Q2): Gen.  $\alpha$  (3); Ex.  $\alpha$  (2),  $\gamma$  (2),  $\delta$  (2); Lev.  $\gamma$  (11); Num.

 $\gamma$  (8),  $\delta$  (2); Dt.  $\alpha$  (3),  $\gamma$  (8),  $\delta$  (1).

Zusammen: Gen.  $\alpha$  (13),  $\beta$  (2),  $\gamma$  (2),  $\delta$  (—); Ex.  $\alpha$  (4),  $\beta$  (—),  $\gamma$  (3),  $\delta$  (5); Lev.  $\alpha$  (1),  $\beta$  (—),  $\gamma$  (12),  $\delta$  (—); Num.  $\alpha$  (—),  $\beta$  (—),

 $\gamma$  (9),  $\delta$  (3); Dt.  $\alpha$  (3),  $\beta$  (—),  $\gamma$  (8),  $\delta$  (1).

20. VDI: Gen. ἀπαίρειν (7), κινεῖν (2), ἐξαίρειν (1), στρατοπεδεύειν (1); Εχ. ἀπαίρ. (4), ἐξαίρ. (3), ἀναζευγνύειν (3), στρατοπεδ. (1); Num. ἀπαιρ. (59), ἐξαιρ. (33); Dt. ἀπαιρ. (5), στρατοπεδ. (1). Gen. hebt sich von den übrigen Büchern ab durch das sonst nicht vorkommende κινεῖν und durch die Seltenheit des ἐξαίρειν gegenüber dem ἀπαίρειν (vgl. dagegen Ex. und Num.!).

22. פֿבָּע: Gen. γñ (5), ἄμμος (3), χοῦς (1); Ex. χῶμα (3); Lev. χοῦς (3), γῆ (1); Num. γῆ (1); Dt. κονιορτός (2), γῆ (1), χοῦς (1). In Gen. wird ἄμμος gebraucht, dagegen fehlen χῶμα und κονιορτός.

23. ΔΨΥ: Gen. unterscheidet im Gegensatz zu den übrigen Büchern deutlich: χόρτος = ΔΨΥ (111. 12. 29. 30, 25, 318, 93), βοτάνη = ΚΨΤ (111. 12), χόρτασμα = ΚΉΣΟΝ (2425. 32, 4227, 4324). Dagegen

Ex.: Σύν = βοτάνη 922.25, 1012.15.15).

Dt.: ΣΨΥ = χόρτασμα (1115), χλωρός (2922), χόρτος (322); ΧΨΞ = ἄγρωστις (322).

24. ΠΠΕ (in der Bedeutung "sprossen, blühen"): Gen. θάλλειν 4010; Num. βλαστάνειν 1723, ἐκβλαστάνειν 1720.

25. ΠΙΣ Pi. ἐντέλλεσθαι: Gen. 19, Ex. 17, Lev. 16, Num. 18, Dt. 82; συντάσσειν: ", 2, ", 33, ", 12, ", 30, ", 2; προςτάσσειν: ", 2, ", 1, ", 5, ", 1, ", 3; ἐπιτάσσειν: ", 1, ", 0, ", 0, ", 0, ", 0."

<sup>1)</sup> Für עמק־מ׳ 2541.

<sup>2)</sup> προςάγειν (Lev. und Dt. je 1 mal) bleibt weg.

- 26. בבף: s. Nr. 7.
- 27. 55p: s. Nr. 7.
- 28. בקרב s. Nr. 19.
- 29. בים: Gen. μάχεσθαι (3), κρίνειν (1); Εκ. λοιδορεῖν (4); Num. λοιδορεῖν (2); Dt. διακρίνειν (1), λοιδορεῖν (1).
  - 30. שׁעִיר: Gen. ἔριφος (1); Lev. χίμαρος (20); Num. χίμαρος (27).
- 31. Π΄ΣΕ΄: Das Qal von Π΄ΣΕ΄ wird im Pentateuch in der Hauptsache mit ἀποστέλλειν, das Pi'el mit ἐξαποστέλλειν wiedergegeben. Ausnahme in betreff des Pi'el bildet Genesis. Das Pi. Π΄ΣΕ΄ wird übersetzt: ἀποστέλλειν: Gen. 14, Ex. 4, Lev. 1, Dt. 4; ἐξαποστέλλειν: Gen. 10, Ex. 40, Lev. 8, Dt. 10. In Genesis ist das Verhältnis gerade umgekehrt als in den anderen Büchern!
- 32. ΠΠΕ Pi. und Hiph.  $^1$ ): Gen. ἀπολλύναι (5), καταφθείρειν (5), ἐκτρίβειν (3), φθείρειν (1), καταστρέφειν (1), ἐξαλείφειν (1); Εχ. ὀλεθρεύειν (1), ἐξολεθρεύειν (1), ἐκτρίβειν (1); Lev. φθείρειν (1); Dt. ἐξολεθρεύειν (3), ὀλεθρεύειν (1), ἐκτρίβειν (1).
- 33. Noch einige Beispiele für die Verschiedenheit der Wiedergabe der Eigennamen. Es wurde nur in den Anfang des Supplements zu Hatch und Redpath Einsicht genommen; dort bereits folgendes:

Τֹתָא: Gen. 4610 Ἄωδ; Εχ. 616 Ἰωάδ. — מְּלֵילֵּ: Gen. 146 Σομαΐου; Dt. 210. 11 ἸΟμμείν. — אַרְאֵלֵי: Gen. 4616 Ἀροηλείς; Num. 2617 Ἀριήλ. — יְאַרְאֵי: Gen. 4616 Ἀροηδίς; Num. 2617 Ἀροδεί. — אַרְאָרֵי: Gen. 4621 Ἀσβήλ; Num. 2638 Ἀσυβήρ. — צַלֵּבֶּי: Gen. 142. 8, 3632. 33 Βάλαχ, 4621 Βάλα; Num. 2638. 40 Βάλε. — אַרְאָרָ: Gen. 4612 Ἰεμουήλ; Num. 2621 Ἰαμούν.

Die angeführten Beispiele, die sich, wie schon angedeutet, erheblich vermehren lassen, werden genügen, um den Satz zu erhärten: Der Pentateuch der G ist nicht en bloc entstanden, sondern zumindest ist die Genesis das Werk eines besonderen Übersetzers (oder eines besonderen Übersetzerkreises?); denn sie arbeitet mit einem andren Wortschatz als der übrige G-Pentateuch.

Anläßlich dieser Untersuchung des Verhältnisses von Gen. zu dem übrigen Pentateuch hat sich nebenher eine weitere Beobachtung

<sup>1)</sup> Es bleiben unberücksichtigt Gen. 380 (ἐξέχειν) und Ex. 2120 (ἐκτυφλοῦν), ferner alle Stellen, in denen און im Sinne von "verderbt handeln" steht.

ergeben, die geeignet ist, die eben gewonnene Erkenntnis von der Nichteinheitlichkeit des griechischen Pentateuch ihrerseits zu stützen: Es scheint auch das Dt. dem übrigen Pentateuch gegenüber Besonderheiten zu zeigen. Das gewonnene Material ist zwar nicht sehr reichhaltig (es konnte auch nur auf Grund von Stichproben erzielt werden), aber es ist schwerlich möglich, dieses Material anders zuerklären als so, daß auch für Dt. die Annahme einer en bloc-Übersetzung des Pentateuch nicht zutreffen kann. Es sei auf folgendes aufmerksam gemacht:

- 1. Die oben für Gen. gegebene Tabelle für Τ΄ (Nr. 1) zeigt, daß sich Dt. anders verhält als die anderen Bücher. Von Gen. ganz abgesehen: Ex. hat an Übersetzungen: κάρπωμα (4), ὁλοκαύτωμα (7), ὁλοκαύτωσις (1), θυσία (1); Lev. hat: κάρπωμα (5), ὁλοκαύτωσις (2), κάρπωσις (2), ὁλοκαύτωσις (1), ὁλοκαύτωμα (46), ὁλοκαύτωσις (1); Num. hat: κάρπωμα (1), ὁλοκαρπωμα (1), ὁλοκαύτωμα (34), ὁλοκαύτωσις (17), θυσία (3); Dt. verzichtet auf alle sonstigen Wiedergaben und hat lediglich ὁλοκαύτωμα (6).
- 2. אֶבֶּרֶה und אֲבַּרְּהָה geben Ex. (1) und Num. (6) wieder mit μνημα, Dt. hat 1 mal μνημα, 2 mal ταφή (cf. oben bei Gen. Nr. 6).
- 3. יְדְעֹנִי: Lev. ἐπαοιδός (3), Dt. τερατοσκόπος (1). Man vgl. dazu bei Gen. Nr. 5: און wird von Ex. 5 mal mit ἐπαοιδός wiedergegeben. Dann hebt sieh das τερατοσκόπος des Dt., das sonst nirgends im Pentateuch vorkommt, um so schärfer hervor!
- 4. Τ΄: Aus der Aufstellung Nr. 25 des Genesismaterials wird deutlich, daß Dt. sich genau so wie Gen. von dem übrigen Pentateuch abhebt durch Bevorzugung von ἐντέλλεσθαι. Ex. bevorzugt συντάσσειν, Num. ebenso, bei Lev. halten sich ἐντέλλεσθαι und συντάσσειν etwa die Wage, Dt. mit seinem Verhältnis 82:2 stellt diesen anderen Büchern gegenüber eine Besonderheit dar.

Außerhalb des oben für Gen. namhaft gemachten Materials sei noch angeführt:

5. 777; Gen. συναγωγή (3), σύστασις (1); Ex. συναγωγή (1), πλήθος  $^1)$  (1); Lev. συναγωγή (5); Num. συναγωγή (12); Dt. ἐκκλησία (9), συναγωγή (1) $^3)$ .

<sup>2)</sup> Dazu 334 für הקרלה.

- 6. ፻፫: Gen. ἀθῷος (1), καθαρός (1); Ex. ἀθῷος (2); Num. ἀθῷος (1); Dt. ἀθῷος (2), ἀναίτιος (4).
- 7. קֿנֶרֶת : Num.  $34_{11}$ : Β Χενάρα, Α F Χενερεθ. מְלַנֶּרֶת: Dt.  $3_{17}$ : Μαχανάρεθ, Α F απο Μαχενερεθ.
- 8. ΡΣΤ: Gen. u, a. προςκολλᾶν (1); Num. προςκολλᾶν (1); Dt. u. a. προςκολλᾶν (3), κολλᾶν (2). Dazu zu nehmen ist die innergriechische Beobachtung, daß κολλᾶν (auch für andre hebräische Äquivalente) innerhalb des gesamten G-Pentateuch überhaupt nur in Dt. vorkommt (außer in den beiden oben angeführten ΡΣΤ-Stellen noch 613, 2919).

Man vergleiche weiter folgende zwei Beispiele für den Gegensatz Dt.—Gen.

- 9. פַּחַלוֹר: Gen. 1014 Χαφθοριείμ; Dt. 223. 23 Καππαδοκία.
- 10. פּגַּדְגַי: Gen. δικαιοσύνη (156, 1819, 3033); Dt. δικαιοσύνη (91.5.6, 3321); ἐλεημοσύνη (625, 2413).

Diese wenigen Beispiele, bei denen "Zufall" nicht wohl angenommen werden kann, sind m. E. völlig Beweis dafür, daß ebenso wie Gen. sich auch Dt. aus der Gesamtmasse des Pentateuch scharf abhebt und daß von einer strengen "Einheitlichkeit" innerhalb des griechischen Pentateuch schlechterdings nicht die Rede sein kann. Beide Bücher, Gen. wie Dt., entstammen gegenüber dem übrigbleibenden Komplex anderen Übersetzern. Das oben beigezogene Material zeigt deutlich, daß den beiden Büchern gegenüber die anderen Bücher Ex.—Num. vielfach zusammenstehen.

Aber auch die Gruppe Ex.—Num. scheint lediglich von relativer Einheitlichkeit zu sein. Es sei das an einigem wenigen, aber m. E. höchst auffälligen Material verdeutlicht:

- 1. Man vergleiche innerhalb des Genesismaterials (oben S. 56) Nr. 7 die Ausdrücke für "fluchen": Ex. nimmt mit seinem κακολογείν und mit seiner vollkommenen Vermeidung der sonst üblichen Wiedergaben (ἀρᾶσθαι, καταρᾶσθαι, ἐπικαταρᾶσθαι) eine dem gesamten Pentateuch gegenüber isolierte Stellung ein.
- 2. Die Übersetzung von Τζ΄ innerhalb des Pentateuch i) ist κάρπωμα: Ex. 2, Lev. 22, Num. 12, Dt. 1; δλοκαύτωμα: Ex. 1, Lev. 7, Num. 1; θυμίαμα: Ex. 1; θυσία: Lev. 9; κάρπωσις: Lev. 1. Hier ist die Stellung des Lev. eine ganz singuläre. δλοκαύτωμα hat er-

<sup>1)</sup> Das Wort kommt in Gen. nicht vor.

7 mal, und das sonst gar nicht für ΤΥΝ vorkommende θυσία bringt er 9mal, κάρπωσις, das sonst in diesem Sinne auch nicht vorkommt, 1mal.

3. ΠΕΝΙΤ΄): ἀφόρισμα: Ex. 3, Lev. 4; ἀφαίρεμα: Ex. 2, Lev. 3; ἐπίθεμα: Lev. 6, Num. 4; ἀπόδομα: Num. 4²); ἀπαρχή: Ex. 1; δόμα: Lev. 1. — Hier hebt sich zunächst deutlich Lev. mit seinem 6maligen ἐπίθεμα gegen Ex. ab. Andrerseits entfernt sich Num. ganz wesentlich von den beiden anderen Büchern dadurch, daß es ἀφόρισμα und ἀπαίρεμα völlig vermeidet, dagegen ἀπόδομα neu hinzubringt. ἀφαίρεμα ist in Num. lediglich für ΠΟΙΠΠ gebraucht! In Lev. und Ex. wechselt ἀφαίρεμα für ΠΟΙΠΠ und ΠΕΙΔΠ.

4. ΠΠΕ im Sinne von "aufbrechen von Geschwüren": Ex. 99.10 ἀναζεῖν; Lev. 1312 ἀνθεῖν, 1312.20.25.39.57 ἐξανθεῖν, 1413 ἀνατέλλειν.

Mit diesen Beispielen dürfte wenigstens der Vermutung Raum geschafft sein, daß auch die Bücher Ex., Lev. und Num. je ihre eigenen Wege gehen.

Als Ergebnis der bisherigen Untersuchung über den Pentateuch wird dann festzuhalten sein: Thackerays Behauptung, "the Greek Pentateuch should undoubtely be regarded as a unit", die Thora sei "en bloc" übersetzt, ist unhaltbar. Vielmehr: Genesis wie Deuteronomium nehmen dem übrigen Pentateuch gegenüber eine singuläre Stellung ein. Die drei anderen Bücher zeigen zwar im Gegensatz zu Genesis und Deuteronomium viele Übereinstimmungen, es finden sich aber auch beträchtliche Abweichungen der drei Bücher untereinander, so daß die Annahme verschiedener Übersetzer auch für Exodus, Leviticus und Numeri wenigstens wahrscheinlich wird.

2.

Wenden wir uns nun der Untersuchung der einzelnen Bücher selbst zu, so ist notwendigerweise auszugehen von den Ausführungen Thackerays, in denen er die Orthographie der Unzialen der 3 mit dem durch die Papyri gegebenen Material in Vergleich bringt 3).

<sup>1)</sup> תוופה findet sich nicht in Gen. und Dt.

<sup>2)</sup> Dabei eingeschlossen 815 mit ἀποδιδόναι.

<sup>3)</sup> Journ. of Theol. St. IX, 88 ff. "The bisection of books in primitive Septuagint MSS"; Grammar of the O. T. usw., S. 65 ff.

Thackeray ist bei diesen Nachforschungen zu dem m. E. nicht anfechtbaren Ergebnis gekommen, daß in Ex., Lev. und Num. (zu Num. äußert sich Thackeray freilich nur andeutungsweise, s. u. S. 64) je zwei Abschreiberhände festzustellen sind. Thackeray schließt daraus auf "a practice of dividing each book, for clerical purposes, into two nearly equal portions. Probably each book was written on two rolls" (Gramm. S. 65). Das Material, auf dem Thackeray seine Schlußfolgerung aufbaut, sei hier mit Rücksicht auf die weiteren Erörterungen wiedergegeben:

|    |                     | δς ἄν | ος ἐάν | Total        | 1              | δς ἄν  | δς ἐσν | Total |
|----|---------------------|-------|--------|--------------|----------------|--------|--------|-------|
| 1. | . Ex. I (11-2319)   |       |        |              | II (2320—4038) |        |        |       |
|    | В                   | 7     | 14     | 21           |                | 19     | 0      | 19    |
|    | A                   | 11    | 10     | 21           |                | 17     | 1      | 18    |
|    | F                   | 7     | 8      | 15           |                | 16     | 1      | 17    |
| 2. | 2. Lev. I (1115:3)  |       |        |              | II (161—2734)  |        |        |       |
|    | В                   | 21    | 32     | 53           |                | 48     | 7      | 55    |
|    | A                   | 24    | 27     | 51           |                | 44     | 8      | 52    |
|    | $\mathbf{F}^{-1}$   | 39    | 14     | <b>5</b> 3 · |                | 45     | 9      | 54    |
| 3. | 3. Num. I (11-2425) |       |        |              | II (251-3613)  |        |        |       |
|    | B                   | 17    | 16     |              |                | 7      | 6      |       |
|    | A                   | 25    | 12     |              |                | 12     | 0      |       |
|    | $\mathbf{F}$        | 28    | 13     | _            |                | 12     | 0      |       |
|    |                     | έναν  | rı Éva | ιντίον       |                | ἔναντι | έναν   | τίον  |
| 4. | 4. Ex. I (11-2319)  |       |        |              | II (2320—4038) |        |        |       |
|    | В                   | 1     |        | 36           |                | 16     | 1      | 4     |
|    | A                   | 0     |        | 37           |                | 20     |        | 8     |
|    | $\mathbf{F}$        | 1     |        | 21           |                | 21     |        | 7     |
|    |                     |       |        |              |                |        |        |       |

Huber 1) hat Thackerays Hypothese durch weitere Beobachtung in Lev. zu stützen versucht:

|              | I (11-15a | 33)   | II (161—2734) |       |  |
|--------------|-----------|-------|---------------|-------|--|
|              | τῷ κυρίφ  | Κυρίφ | τῷ κυρίφ      | Κυρίφ |  |
| В            | 23        | 25    | 50            | 10    |  |
| A            | · 21      | 26    | 54            | 5     |  |
| $\mathbf{F}$ | 28        | 24    | 56            | 4     |  |

<sup>1)</sup> Untersuchungen über den Sprachcharakter des griechischen Leviticus, Diss. Zürich 1916 (auch als Buch erschienen, mit Nachträgen und Index: Gießen 1916).

|              | I (11-1533 | )        | II (161-2734) |        |  |
|--------------|------------|----------|---------------|--------|--|
|              | ἔσθω       | έσθίω    | έσθω          | έσθίω  |  |
| B            | 3          | 3        | 6             | 1      |  |
| A            | 3          | 3        | 6             | 1      |  |
| $\mathbf{F}$ | 0          | 6        | 5             | 2      |  |
|              | φάγομαι    | ` ἔδομαι | φάγομαι       | έδομαι |  |
| В            | . 18       | . 10     | 27            | 4      |  |
| A            | 18         | 10       | 27            | 5      |  |
| F            | 18         | 10       | 27            | 4      |  |

Aus seinem eigenen Material zieht Thackeray folgende Schlüsse: Für Ex. hat zu gelten: Der Archetyp, auf den alle drei Handschriften zurückgehen, ist von zwei Abschreibern hergestellt. Der zweite von ihnen benutzt nur av, der erste av und sav abwechselnd. Thackeray sagt weiter (S. 89): "It should be added, that the common ancestor of MSS containing such different types of text as are found in B on the one hand and in AF on the other must be very much older than those MSS: we are carried back to a MS which cannot well be later than the first century A. D. and may be even earlier." In Lev. und Num. liegen, wie ein Blick auf die Tabellen zeigt, die Dinge genau so: in beiden hat der zweite Schreiber av, der erste wechselnd av und eav. Thackeray folgert (S. 92): "The slight but significant differences in orthography . . . seem to indicate a division of the clerical labour of transcription, not a change of translators." Denn nur um orthographische Verschiedenheiten handele es sich: "In Ex, and Lev, no indications have been noted of a new style beginning at the points where the change in orthography takes place."

Suchen wir zunächst Thackerays Untersuchungen zu ergänzen! Thackeray ist in bezug auf Num. nicht völlig sicher 1), über Gen. und Dt. ist er uns den Aufschluß völlig schuldig geblieben. Im folgenden ist versucht, diese Lücken auszufüllen:

- 1. Zunächst lassen sich für Numeri weitere Belege für die Tatsache zweier Schreiberhände beibringen:
- a) אָרֶן wird von I im Pentateuch bis einschließlich Num. 227 wiedergegeben mit Μαδιάμ (so Gen. 252.4, 3635, Ex. 215.16, 31, 419,

<sup>1)</sup> Auf S. 67 der Grammatik sagt er über Num. lediglich anhangsweise: "In Numbers something of the same kind may be traced in AF..."

181, Num. 224. 7). Die nächstfolgende Stelle (Num. 2515) hat plötzlich Μαδιάν und so mit einer Ausnahme (318) alle folgenden in Num. (in Dt. kommt מדרין nicht vor):

| 1        | 3      | Abweichungen |
|----------|--------|--------------|
| •        |        | bei AF       |
| Num. 224 | Μαδιάμ |              |
| 7        | 29     | _            |
| 2515     | Μαδιάν | Μαδιάμ       |
| 18       | 29     | "            |
| 31s      | 29     | "            |
| 8        | 77     | 77           |
| 7        | 79     | '77          |
| 8        | Μαδιάμ |              |
| . 8      | Μαδιάν | Μαδιάμ       |
| 9        | 1)     | "            |
|          |        |              |

Es ist ganz offensichtlich, daß mit 2515 eine andre Schreibung von לודין einsetzt, trotz des Μαδιαμ in 31s. In B schreibt von 2515 ab ein andrer. Von Zufälligkeit kann angesichts der oben S. 63 wiedergegebenen Thackerayschen Tabelle (Nr. 3) gar keine Rede sein, zumal auch die Grenze der beiden Buchteile hier — wie bei Thackeray — in den Anfang von c. 25 zu legen ist.

b) In der zweiten Hälfte des Buches wird der Dativ κυρίω im Cod. Vaticanus von der "ersten Hand" (B\*) vielfach ersetzt durch den Genitiv. Die zweite und die dritte Hand (Bab) behalten den Dativ in diesen Fällen bei, ebenso die übrigen Handschriften:

רוח ליהוח ליהוח wird wiedergegeben mit ἐσμὰ εὐωδίας κυρίφ: 153. 7. 10. 13. 14. 24, 1817, 286. 8. 13¹). 24. 27, 292. 6. 15. 36¹); dazu 155 ohne hebräisches Äquivalent; B\* hat κυρίου bei 288. 24, 296. 13. 36.

ליהוה: 910. 14, 2816 mit אטפוֹש; B\* hat אטפוֹסט in 2816.

ליהוה ליהוה: 28<sub>15</sub> אטפוֹשָּׁי, B\* אטפוֹסי.

הוה ליהוה: 29<sub>12</sub> אטפוֹש: B\* אטפוֹסי.

Diese beiden Beweisstücke, zusammen mit dem von Thackeray beigebrachten Material (s. oben S. 63 unter Nr. 3 der Tabelle), machen es zur Gewißheit, daß, wie in Ex. und Lev., so auch in Num., zwei Abschreiberhände festzustellen sind. Die Grenze liegt bei 251.

Auf Gen. und Dt. hat Thackeray entweder seine Untersuchungen nicht ausgedehnt oder er hat in jenen Büchern ein Ergebnis nicht erlangen können. Das nachfolgende Material wird deutlich machen, daß der griechische Text von Gen. und Dt., ebenso wie der von Ex., Lev. und Num., je zwei Abschreiberhände für je ein Buch aufweist.

<sup>1) 28&</sup>lt;sub>18</sub>, 29<sub>86</sub> gehören trotz des eingeschobenen ΠΕ΄Ν (= καρπωμα) hierher Herrmann-Baumgärtel, Entstehungsgesch. d. Septuaginta.

### 2. Deuteronomium:

a) Daß zwischen dem ersten Teil des Buches und dem zweiten Unterschiede bestehen, die ihre Existenz zwei verschiedenen Abschreiberhänden verdanken könnten, macht die nachfolgende Tabelle handgreiflich deutlich. Es handelt sich dabei um die Wiedergabe der Verbindung לאברהם ליצחק וליעקב, die in dreifacher Weise in G auftaucht: a) דָּשָּׁ A. καὶ τῷ Ἰ. καῖ τῷ Ἰ. καῖ τῷ Ἰ. καὶ Ἰ. καὶ Ἰ. καὶ Ἰ. καὶ Ἰ. καὶ Ἰ. καὶ Ἰ.

```
      18
      b: B
      a: B^{ab}AFMN\Theta
      2912
      c: BAF^bM\Theta G

      610
      b: BAMN
      a: B^{ab}F
      3020
      c: BAFMN\Theta G

      95
      a: BN
      c: AFM\Theta G
      344
      c: BAFMN\Theta G
```

Im ersten Teil des Buches also im wesentlichen die Formen b und a, im zweiten Teil, von allen Handschriften einhellig bezeugt die Form c.

b) In dieselbe Richtung weist offensichtlich die verschiedenartige Schreibung von οὐ(μη-)δείς:

| 724                    | οὐδείς: | BAFGMN  | ού θείς : | 0   |
|------------------------|---------|---------|-----------|-----|
| 89                     | ούδείς: | BAFGMNO |           |     |
| 1125                   | οὐδείς: | BAFGMNO |           |     |
| 1318                   | ούδείς: | BAFGMN  | οὐθείς:   | 0   |
| 165                    | οὐδείς: | BAFGMN® |           |     |
| 2226                   | οὐδείς: | BAFGMNO |           |     |
| <b>24</b> <sub>5</sub> | οὐδείς: | BFG0    | οὐθείς:   | AMN |
| 2855                   | οὐδείς: | BGNO    | ούθείς:   | AFM |
| 346                    | ούδείς: | BAFGMN® |           |     |

Es ist im Hinblick auf die in betreff משברה usw. gemachte Beobachtung schwerlich zufällig, daß im ersten Teil des Buches alle Zeugen die Schreibung oddet, aufweisen, daß aber 0 aus dem Rahmen herausfällt. Im zweiten Teil ist 0 regulär, während A und M, die im ersten Teil ganz sich wie die übrigen verhalten, die Sonderheit zeigen.

Eine Grenze für die beiden Teile ist damit noch nicht gefunden. Sie ist auch für das weiter untersuchte Material nicht eindeutig festzulegen. Sie erscheint nach dem Material wahrscheinlich für die Gegend von cap. 17; das würde dem bei den von Thackeray untersuchten Büchern gefundenen Tatbestand (etwa Buchmitte!) entsprechen.

c) Die Untersuchung der Formeln ος (ὅσος) αν bzw. ἐὰν und ἐναντίον (ἔναντι) zeigt kein so glattes Ergebnis, wie es für Ex., Lev. und Num. gewonnen ist. Aber die beiden folgenden Tabellen weisen deutlich bei einigen Handschriften auf einen Unterschied zwischen den beiden Teilen des Buches im Gebrauch jener Wendungen hin ¹).

|     |       |   |  | В        | A  | $\mathbf{F}$ | M  | N  | 0  |
|-----|-------|---|--|----------|----|--------------|----|----|----|
| . т | ( ἐἀν | ٠ |  | 22<br>18 | 13 | 7            | 7  | 13 | 14 |
| 1   | ĺἄν   | • |  | 18       | 29 | 34           | 34 | 27 | 26 |
| TT  | ( ἐάν |   |  | 14<br>30 | 14 | 4            | 3  | 25 | 21 |
| 11  | ĺ«ν   |   |  | 30       | 31 | 35           | 41 | 13 | 23 |

In der Hälfte der Handschriften ist kein Unterschied zwischen den beiden Buchteilen zu erkennen. Bei ihnen ist das Verhältnis von ể áv zu ắv in beiden Abschnitten ungefähr dasselbe, d. h. in beiden Hälften wird av wesentlich bevorzugt. Man vergleiche die Zahlen für A, F und M! Anders die übrigen drei: Bei B liegt in I ungefähr gleichmäßiger Gebrauch von ¿áv und av vor, eher ein Überwiegen von ἐάν (22:18); in II ganz klar eine Bevorzugung von αν (30:14). In N werden in I doppelt soviel αν als ἐαν verwendet, in II ist es genau umgekehrt. Endlich in O fast doppelt soviel av als ἐάν bei I, während in II sich die ἐάν und ἄν ungefähr die Wage halten. Über die Gestalt des Archetyps läßt sich aus diesem Tatbestand nichts entnehmen. Aber darauf kommt es auch nicht an. Die Frage ist zunächst die, ob mit Hilfe orthographischer Verschiedenheiten verschiedene Schreiberhände aufgezeigt werden können, deren Pensum immer dasselbe bleibt. Das ist in der Tat der Fall. Wenn man z. B. Teil II nach B und N vergleicht, so ist ganz offensichtlich derselbe Abschnitt gerade entgegengesetzten orthographischen Abänderungen unterworfen gewesen: der eine Abschreiber bevorzugt ἄν, der andre ἐάν. Und daß nicht irgendein willkürlicher Abschnitt damit herausgehoben ist, ist doch deutlich genug, wenn man den oben hervorgehobenen Vergleich N II mit N I einerseits und B II mit BI anderseits bedenkt. Der Tatbestand läßt sich gar nicht anders deuten, als daß das Buch in zwei Teilen vorgelegen hat und jeder Teil für sich orthographische Änderungen durchgemacht hat.

<sup>1)</sup> In den folgenden Tabellen bleibt G außer Betracht, da diese Handschrift sehr unvollständig ist.

Denn die Vorstellung ist unvollziehbar, daß an einem Buchganzen die Abänderungen in der ersten Buchhälfte entgegengesetzt denen in der zweiten vorgenommen sein sollten. B, N und O lassen die Tatsache einer Teilung des Buches noch erkennen, während bei den übrigen MSS durch fortgesetzte Änderungen der ursprüngliche Zustand nicht mehr durchschimmert.

d) Einen weiteren Beweis für die Richtigkeit der vorgetragenen Annahme bietet ein Vergleich έναντίον— ἔναντι. Das Ergebnis ist:

|                         | В  | A  | $\mathbf{F}^{(i)}$ | M  | N  | Θ  |
|-------------------------|----|----|--------------------|----|----|----|
| <sub>τ</sub> ( έναντίον | 24 | 9  | 7                  | 6  | 20 | 10 |
| I { ἔναντίον            | 4  | 21 | 22                 | 24 | 11 | 21 |
| ΙΙ έναντίον             | 18 | 7  | 7                  | 7  | 19 | 8  |
| Εναντι                  | 10 | 23 | 22                 | 22 | 8  | 22 |

Hier wird deutlich, wie stark die Abschreiber in die Orthographie eingegriffen haben. Man vergleiche einmal in betreff des Gebrauches im ganzen Buch F (14 ἐναντίον: 44 ἔναντί) mit N (39 ἐναντίον: 19 ἔναντί)! Keines der MSS führt auf die Möglichkeit, irgendwo eine Trennungslinie zu ziehen. Nur B zeigt zwei wohl zu scheidende Teile: In I scheint ἐναντίον fast absolut bevorzugt zu sein, in II ist das Verhältnis der beiden Schreibarten 1:2. Zufall kann das nicht sein, nachdem eben erst für ἄν und ἐάν dieselben beiden orthographisch verschiedenen Buchteile konstatiert sind.

### 3. Genesis.

a) Das Beispiel, das von vornherein überzeugen wird, ist οὐδείς —οὐθείς. Es kann schlechterdings nicht zufällig sein, daß Gen. zunächst bis 23s an allen Stellen und in allen MSS ουδείς hat. Die nächstfolgende Stelle ist 30s1 und die hat ουθείς wie die Mehrzahl der folgenden Stellen auch. Also ab 30s1 ein gänzlich andres Verhalten! In Tabellenform ist das Ergebnis:

|     |          | A | D | E       | M          | L | U4 | F |
|-----|----------|---|---|---------|------------|---|----|---|
| I   | { ουδεις | 5 | 3 | 2       | 5          | 1 | 1  |   |
|     | ουθεις   |   |   | Therese | 400mm tags |   |    |   |
| Ħ   | ] ουδεις | 6 | 6 | 6       | 8          | 1 | _  | 1 |
| A.L | Ι ουθεις | 8 | 7 | 6       | 5          | 3 |    | 1 |

Damit ist der Orthographie nach die Gen. deutlich in zwei Teile gespalten. Die Grenze liegt — hier ist gegenüber Dt. eine bessere Handhabe gegeben — zwischen 236 und 3031. Nach den bisherigen Erfahrungen wird es berechtigt sein, sie nach 251 zu legen.

b) Eine Durchprüfung der beiden auf solche Weise völlig sicher geschiedenen Buchteile auf δς (ὄσος) ἄν und ἐάν ergibt einen weiteren Erweis in der erhofften Richtung:

Die allzu stark bruchstückweise auftretenden MSS EFGL sind außer Betracht geblieben. Bei den übrigen zeigt M in I eine Bevorzugung von ἄν, in II halten sich ἐάν und ἄν die Wage. Bei D ist Teil II mit seiner starken Betonung des ἐάν Beweis für die Sonderstellung des zweiten Buchteiles.

c) Noch besser zeigt jedoch die Wiedergabe des so häufigen mit Imperf. consec., wie stark I und II sich voneinander abheben. G übersetzt diesen Ausdruck entweder mit καλ έγένετο oder mit έγένετο δέ. Es ergibt sich nun für die beiden Buchhälften folgender Tatbestand bei A (über die übrigen MSS später S. 72): καλ ἐγένετο: I 11mal, II 7mal; ἐγένετο δὲ: I 8mal, II 26mal. Dieser Tatbestand ist nur möglich, wenn beide Hälften eine getrennte Behandlung betreffs dieser Phrase erfuhren.

In bezug auf diese Redensart ergänzend, wenn auch nicht so stark ins Gewicht fallend, noch folgende Beobachtung: G wechselt in der Wiedergabe des Waw bei dem folgenden Imperf. consec. Vielleicht ist das Setzen und das Auslassen des καί ein belangloser Vorgang, vielleicht aber hat doch die nachfolgende Zusammenstellung auch für unsre Frage etwas zu sagen: καί steht: I 9 mal, II 20 mal; καί fehlt: I 11 mal, II 16 mal.

Aber wie dem auch sei, entscheidendes Gewicht braucht darauf nicht gelegt zu werden. M. E. genügt das, was über οὐδείς—οὐθείς und über καὶ ἐγένετο—ἐγένετο δὲ gesagt ist, völlig, um auch für Gen. die Annahme zweier nach den Schreiberhänden verschiedener Buch-

hälften als notwendig aufzuzeigen.

- 4. Damit ist die Kette des Beweises für den gesamten Pentateuch geschlossen. In sämtlichen fünf Büchern setzt jedes Malungefähr in der Mitte des Buches eine neue Abschreiberhand ein. Das Material läßt gar keinen anderen Schluß zu, als den, daß der Archetyp, auf den unsere jetzigen MSS zurückgehen, bereits diese Eigentümlichkeit gezeigt haben muß. Sonst wäre unerklärlich, wie man vergleiche δς ἄν usw. in Ex. und in Lev., oder das οὐδείς οὐθείς in Gen. in sämtlichen Unzialen sich dieselben orthographischen Eigenheiten immer wiederholen könnten. Und dieses Verhalten des Archetyps kann gar nicht anders erklärt werden, als so, daß er zusammengesetzt gewesen ist aus zehn Rollen, die eine je nach dem Abschreiber verschiedene Behandlung in bezug auf die Orthographie erfahren hatten. Diese Schlußfolgerung dürfte zwingend sein. —
- 5. Nicht unerwähnt soll eine Schwierigkeit bleiben, die freilich für diese Schlußfolgerung völlig belanglos ist, die vielleicht Thakkeray deshalb gar nicht berührt, die aber doch eine Erklärung fordert. Man vergegenwärtige sich (s. die Tabellen!) Ex.: In Teil I ist in den drei MSS BAF der Wechsel zwischen ος ἄν und ος ἐάν je nach der Unziale völlig verschieden: 7:14, 11:10, 7:8. In Teil II stimmen sämtliche MSS in diesem Punkte so gut wie überein: 19:0, 17:1, 16:1. In Lev. dasselbe Bild! 21:32, 24:27, 39:14 in Teil I, in II dagegen: 48:7, 44:8, 45:9. Zu Deut. ist das Beispiel אול הוא הוא לאבורות ביי לאבורות הוא הוא לאבורות stimmen stark in der Wiedergabe, in II sind sie alle eins. Das ist doch sehr auffallend. Auß ganze Buch gesehen verfährt

also z. B. A in Ex. folgendermaßen: In Teil I ändert er seit der Zeit des Archetyp an dem öç äv usw. herum, in Teil II ist er in der Wiedergabe peinlich genau geblieben. Dasselbe Verfahren zeigt dieselbe Handschrift wieder in Lev. usw. — Der Beispiele wären viele, an denen sich entsprechendes zeigen ließe.

Auf A allein gesehen, ließe sich natürlich schnell eine Erklärung finden: A ist seit der Zeit des Archetyp weiter in zwei Rollen überliefert worden und die beiden Rollen haben ihrerseits eine verschiedene Art der orthographischen Behandlung seitens der Abschreiber erfahren. Nur: diese Erklärung ist in Hinblick auf die anderen Unzialen unmöglich. Bei B und bei F liegen die Dinge genau so, und es ist nicht denkbar, daß zufälligerweise dieselben Rollen von allen Unzialen in derselben Weise behandelt worden sein sollten. Also kann der Grund der merkwürdigen Erscheinung nicht darin zu suchen sein, daß die Teilung in zwei Rollen auch nach der Zeit des Archetyp in Brauch blieb. Die Schwierigkeit bleibt immer dieselbe, ob man eine Gesamtrolle oder zwei Rollen annimmt. Durch sämtliche Unzialen hindurch gilt es: Alle ändern am selben Buchteil weiter herum, alle sind im anderen Buchteil in ganz gleicher Weise treu.

Nicht mehr als ein Versuch zu einer Lösung kann es sein, wenn - um bei den zitierten Beispielen zu bleiben - folgendes gesagt wird: In Ex. I hatte der Archetyp einen Wechsel zwischen av und έσν, in Ex. II hatte er einheitlich αν. Die späteren Abschreiber der Handschriften wurden durch den Wechsel von av und eav in Teil I dazu verleitet, vielfach unachtsam zu sein und zu ändern. In Teil II lasen sie immer wieder nur av, so kam ihnen έάν gar nicht störend Daß das bei den meisten Handschriften in gleicher Weise der Fall gewesen sein soll 1), läßt diese Erklärung als gezwungen genug erscheinen. Jedenfalls ist die Lösung dieses Rätsels schwierig. Es sollte auch nur dieser auffällige Punkt aufgezeigt werden. Für unsere Frage kann die Erklärung ruhig dahingestellt bleiben; denn diese Schwierigkeit und ihre wie auch immer ausfallende Lösung ändert nicht das geringste an dem oben aufgestellten Satz, daß der Archetyp unserer sämtlichen Unzialen als aus zehn Rollen mit verschiedener Orthographie bestehend zu denken ist.

<sup>1)</sup> B verfährt z. B. in Lev. anders! Vgl. auch die ἄν—ἐάν, ἐναντίον—
ἔναντι in Dt.!

6. Thackeray, der übrigens auch außerhalb des Pentateuchs, in den Psalmen 1), überzeugend zwei Abschreiberhände nachgewiesen hat, hat nun die Orthographie der Papyri herangezogen, um den Nachweis zu erbringen, daß der Archetyp aus Rollen verschieden hohen Alters zusammengesetzt worden sei. Die Papyri zeigen nach ihm z. B. im 3. Jahrh. v. Chr. häufigen Gebrauch von åv, der im 1. und 2. Jahrh. n. Chr. dem von åv weichen muß. Also ist z. B. in Ex. die Rolle II erhebliche Zeit älter als Rolle I, usw.; es sei hier auf Thackerays Ausführungen verwiesen 2).

Ruhig angenommen nun, Thackeray habe mit diesen Altersbestimmungen auf Grund der Papyri recht (das Material für seine Beweisführung ist sehr gering!), so drängt sich — trotz Thackerays 3) gegenteiliger Behauptung, nach dem über die prophetischen Schriften Gefundenen — die Frage auf, ob nicht der letzte Ursprung des Zweirollensystems darin zu suchen sei, daß die Übersetzung einst in zwei Rollen bei ihrer Abfassung niedergeschrieben wurde — oder darin — Thackeray streift diese Erwägung 4) —, daß den Übersetzern der hebräische Text bereits in den entsprechenden zwei Rollen vorgelegen hat.

Aus dem oben gegebenen Material zu Gen. (S. 69) sei dargetan, wie notwendig es ist, diese Frage in ernstliche Erwägung zu ziehen. Dort war als Beweisstück herangezogen worden die Wiedergabe von int folgendem consec. Es war dort zunächst lediglich auf A verwiesen. Der Grund für diese alleinige Berücksichtigung von A ist der, daß die übrigen MSS, soweit sie vorhanden sind, andre Lesarten als die bei A so gut wie überhaupt nicht aufweisen. Das Beispiel gehört also gar nicht unter die Kategorie der "orthographischen" Verschiedenheiten der beiden Buchteile. Die Sachlage ist vielmehr die: Sämtliche MSS zeigen für den einen Buchteil den Bestand 11:8, für den anderen 7:26. Das kann auf Abschreiberhände zurückgeführt werden: es müßten dann in I und II sämtliche MSS den Zustand des Archetyp völlig treu gewahrt haben im Gegensatz zu dem anderen für Gen. aufgezeigten Material. Aber der Schluß

<sup>1)</sup> Dort mit Hilfe des Wechsels zwischen εὐφραίνειν und ηὐφραίνειν, δυναστεία und δυναστία u. ä., cf. Journ. Theol. Stud. IX, S. 91 ff.

<sup>2)</sup> Journ. Theol. Stud. IX, S. 93 ff.

<sup>3)</sup> Und auch Frankels! Vgl. S. 54.

<sup>4)</sup> Journ. Theol. Stud. IX, S. 93

ist zunächst ebenso erlaubt: daß die Verschiedenheiten von I und II auf verschiedene Verfasser des griechischen Textes schließen lassen. Jedenfalls ist dieses Beispiel, das so ganz aus dem Rahmen des übrigen Materials herausfällt, zusammengenommen mit der Erwägung, daß das Zweirollensystem sehr wohl bis in die Zeit der Übersetzer oder noch weiter hinaufreichen kann, Anlaß genug, die Untersuchung in die Bahn zu lenken, die sie bei den prophetischen Büchern gegangen ist.

3.

Es mag sogleich von vornherein bemerkt werden, daß die Frage, ob auch innerhalb der einzelnen Bücher des Pentateuch mehrere Übersetzer am Werk gewesen sind, mit voller Sicherheit nicht hat beantwortet werden können. Der Pentateuch zeigt sich einer Nachforschung gegenüber, wie sie an den prophetischen Büchern mit sicherem Griff durchgeführt werden konnte, sehr spröde. Immerhin muß auf einige Punkte, die ähnlich jenem aus der Genesis erwähnten Fall (S. 72) ganz in die Richtung des für die Propheten gewonnenen Ergebnisses zeigen, hingewiesen werden. Ein abschließendes Urteil konnte deshalb nicht erlangt werden, weil auch diese Untersuchung sich mit Stichproben, deren allerdings eine sehr erhebliche Zahl gemacht worden sind, begnügen mußte. Die Durcharbeitung des gesamten sprachlichen Materials des Pentateuch konnte im Rahmen der vorliegenden an sich schon sehr zeitraubenden Nachforschungen nicht geleistet werden.

Im wesentlichen hat sich die Untersuchung erstreckt auf Ex., Num. und Dt. Sie hat folgendes ergeben:

I. Exodus. Daß die letzten Kapitel des Ex. (c. 35-40) nicht zu dem ursprünglichen griechischen Ex. gehören, ist schon seit langem erkannt. Schon Frankel 1) und Popper 2) haben darüber gehandelt. Diese Frage berührt die hier angestrebten Nachforschungen unmittelbar nicht. Die Kapitel 35-40 bleiben also außer Betracht. Stellen, die ihnen zugehören, sind im folgenden in [] gesetzt. — In Ex. zeigt nun

1. die Wiedergabe des יהוה Eigentümlichkeit, die mit einer Zweiteilung des Buches ohne Zweifel zusammenhängt. יהוה wird folgendermaßen übersetzt:

<sup>1)</sup> Über den Einfluß der palästinischen Exegese usw., §§ 15 und 21.

<sup>2)</sup> Der biblische Bericht über die Stiftshütte. S. 135 ff.

χύριος: 298mal, θεός:  $4_{1.11.30.81}$ ,  $5_{17.21}$ ,  $6_{26}$ ,  $8_{25.26}$ ,  $9_{5}$ ,  $10_{11}$ , 18,  $13_{21}$ ,  $14_{13.81}$ ,  $15_{1}$ ,  $16_{7.8.9.38}$ ,  $19_{4.7.8.8.18.21.21.28.24}$ ,  $22_{10}$ ,  $24_{2.8.5.16}$ ,  $28_{29}$ ,  $32_{30}$ ,  $[35_{30}$ ,  $36_{2}]$ , χύριος δ θεός:  $10_{9.24.26}$ ,  $12_{31}$ ,  $13_{5.8.9.11}$ ,  $15_{26}$ ,  $19_{22}$ ,  $20_{7}$ ,  $23_{17}$ ,  $34_{14}$ .

Nach der oben S. 62 f. entwickelten Ansicht Thackerays zerfällt Ex. in zwei Teile. Der erste reicht bis einschließlich  $23_{19}$  (=  $\alpha$ ; der zweite Teil =  $\beta$ ). Sollte es zufällig sein, daß nach  $23_{17}$  die Wiedergabe des Titt durch κύριος ὁ θεός nur noch  $34_{14}$  erfolgt? Der erste Teil 1— $23_{17}$  setzt dies κύριος ὁ θεός 12mal, der zweite Teil 1mal. Ebenso auffällig liegt das Verhältnis bei θεός. Lassen wir die Grenzlinie Thackerays bei  $23_{19}$  auch für θεός gelten, so setzt  $\alpha$  30mal θεός,  $\beta$  nur 6mal! Und wenn nach der Häufigkeit der Abänderung des Titt überhaupt gefragt wird, so ergibt sich dem eben Gesagten entsprechend, daß  $\alpha$  42 Änderungen vornimmt,  $\beta$  nur 7! (Vgl. zu den Gottesnamen Beilage II.)

- 2. Σολ wird in der Regel wiedergegeben mit έσθίειν; κατεσθίειν haben 105.5.12.15, 157, also nur Stellen in α.
- 3. ΤρΞ; μόσχος: 2024, 2137; βοῦς: 98, 109.21, 1232.38, 291, 348. Darnach hat β lediglich βοῦς. Dieses βοῦς in 291 und 343 ist sicher nicht zufällig. μόσχος hätte an sich dem Übersetzer nahe gelegen; denn μόσχος bzw. μοσχάριον steht in β: für τιν 3419, für το 291. 3.10.10.11.12.14.3 6,245, für τιν 324.8.19.20.24.35. Darnach vermeidet β μόσχος für τρο mit voller Absicht, α tut das nicht.
- ¬¬¬¬; α λόγος (6) ρῆμα (22); β λόγος (6) ρῆμα (7); also ein völlig verschiedenes Verhältnis im Gebrauch dieser beiden Ausdrücke.
- 5. ΠΞζ: θυσία 1025 1). 1227. 1812. 245; θῦμα 298, 3415. 25; θυμίαμα 2318, 3426. Zumindest ist θῦμα für β charakteristisch. Außerdem liegt das θυμίαμα 2318 hart auf der Grenze α/β; es ist sehr wohl möglich, daß diese Stelle noch β zuzurechnen ist. Dann wäre das Verhalten von β außerordentlich auffällig, da der ganze Pentateuch sonst ΠΞζ regelmäßig mit θυσία gibt.
- 6. ΠΣυ: δλοκαύτωμα: 1025 ²), 1812, 2024, 245, 2918, 3020. 28, 326; κάρπωμα 2925. 41, 309 [408. 10. 29]. Also: κάρπωμα findet sich nur in β.

7. בְּין הָעַרְבֵּיִם: πρὸς ἐσπέραν 126, 1612; δειλινός 2939. 41; ὀψέ 308.

<sup>1)</sup> m: האדן יהוה.

<sup>2)</sup> M: בחים' ועלות, ש: δλοκαυτώματα και θυσίας. Da όλοκαύτωμα sonst für הבן nicht vorkommt, ist es — wie sonst — für עלְב zu setzen, θυσία soll sicher בון ausdrücken.

- II. Numeri: 1. Auch hier sei die Behandlung des ਜੀਜੇ zuerst aufgezeigt. ਜੀਜੇ wird durchweg mit κύριος übersetzt; θεός findet sich: 919, 1530, 165.11, 2218.22.23.24.25.26.27.28.31, 2232.35, 233.5.8.
  12.16.26, 2418, 3141. Das kannwiederum nichts Zufälliges bedeuten. Nach den erlangten Ergebnissen (S. 65) ist die Grenze zu legen vor 251. Dann hängt also diese Wiedergabe des ਜੀਜੇ durch θεός mit jener Zweiteilung des Buches zusammen¹). Als weiteres Material für die Vermutung, daß diese Teilung eine tiefere Ursache haben könnte, als es nach Thackerays Ausführungen erscheint, diene das Folgende:
- 2. Τζζ : α) ἱμάτιον (17), στολή (1); β) ἱμάτιον 3124, περίβλημα 3120. Diese Stelle bekommt ihr besonderes Gewicht dadurch, daß περίβλημα in der ganzen <sup>(3)</sup> nur hier vorkommt.
- 3. ΤΞΞ : α) ρῆμα  $11_{24}$ ,  $13_{26}$ ,  $14_{20}$ , 89,  $15_{31}$ ,  $22_{7}$ , 20, 85, 88,  $23_{5}$ , 16. λόγος  $11_{23}$ ,  $12_{6}$ ,  $16_{31}$ ; β) ρῆμα  $30_{2}$ , 8,  $31_{16}$ ,  $32_{20}$ ,  $36_{6}$ .
- 4. Ρ΄Π, ΠΡ΄Π, <sup>2</sup>): α) νόμος 93. 12. 14. 14, 1515, διαστολή 191; β) δικαίωμα 2711, 3121, 3017, 3529.
- 5. ΠΠΠ: α) θυμοῦν 11<sub>1</sub>. 10. 38, 22<sub>27</sub>, 24<sub>10</sub>, βαρυθυμεῖν 16<sub>15</sub>, ὀργίζειν 22<sub>22</sub>; β) ὀργίζειν 253, 32<sub>10</sub>. 18.
- 6. ΤΟ α) παιδίον 143. 31, ἀποσκευή 1627; β) ἀποσκευή 319, 3216. 17. 24. 26, ἀπαρτία 3117. 18. Das ΤΟ steht überall in der Verbindung oder im Sinne von "Weiber und Kinder" = "Familie", mit Ausnahme von 3117 und 18, wo ΤΟ = Kind. ⑤ nimmt ΤΟ auch an diesen beiden Stellen in jenem Sinn (ἀπαρτία)! Also sind 3117 und 18 hier mit heranzuziehen. Dann ist ἀπαρτία auf der einen Seite und παιδίον auf der anderen auffällig.
- 7. DU)  $^{8}$ ) a) natoineĩn  $13_{19.28.29.29.52}$ .  $14_{14.25}$ ,  $21_{1.25.81.84}$ , equaques  $13_{18.19}$ ,  $14_{45}$ ,  $22_{5}$ ; b) natoineĩn  $32_{17.17.40}$ ,  $33_{40.52.53.55.55}$ ,  $35_{2.8.18.25.32.84}$ .

<sup>1)</sup> Vgl. weiter Beilage II.

<sup>2)</sup> Es bleiben weg sämtliche Stellen mit בל (ה) (ה) (בνόμιμον αλώνιον).

<sup>3)</sup> Außer Betracht bleiben aus leicht zu ersehendem Grunde die Stellen: 201. 15, 228, 2219, 251, 326.

- 9. ξς: α) σκεῦος 150, 38. 31. 86, 410. 12. 14. 15. 28. 83, 71. 85, 183, 1915. 17. 18, ἀγγεῖον 49, 517; β) σκεῦος 316. 20. 20. 50. 51, 3516, 18. 22.
  - 10. 🗀 🕽 : α) ἀμπελών 1910. 10; β) ἄμπελος 253. 4.
- 11. ΠΡΣ: α) λαμβάνειν 117, 312. 41. 45. 47. 47. 49. 50, 49. 12, 517. 17. 25, 619, 75. 6, 85. 8. 16. 18, 121. 1, 1320, 166. 17. 18, 174. 11. 12. 17. 24, 186. 26. 28, 192. 4. 6. 17. 18, 208. 9. 25, 2125. 26, παραλαμβάνειν 2241, 2311. 20. 27. 28; β) λαμβάνειν 254. 7, 2718. 22, 3111. 29. 30. 47. 51. 54, 3414. 15. 18, 35 31. 82. Man wende nicht ein, daß die Wiedergabe mit παραλαμβάνειν ihren Grund darin habe, daß das Objekt des ΠΡΣ eine Person ist, daß man also das παραλαμβάνειν aus dem Sinne eines "sich mit einer Person zusammentun" heraus zu verstehen habe. Denn für 2718 und 22 wäre dann ebenfalls παραλαμβάνειν zu erwarten, dort aber steht es nicht!
- 12. הַּבְּאַטְ: מ) אַסְמנֹסוּג 1718. 14. 15,  $\pi$ אַחְץָה 14sī ;  $\beta$ )  $\pi$ אַחְץָה 258. 9. 18. 19, 3116.
- 13. ΜΠ: α) ἀποθνήσκειν 151, 310. 38, 415. 19. 20, 67. 9, 142. 2. 85. 37, 1629, 1725. 28, 183. 7. 32, 1913. 14, 2026. 28, 216, 2310, θνήσκειν 1713. 14. 14, 1911. 18. 18, τελευτάν 31, 63, 201; β) ἀποθνήσκειν 2611. 19. 61. 65, 273. 8. 8, 3338. 39, 3512. 17. 17. 18. 18. 18. 20. 21. 23. 23. 25. 28. 28. 30. 32, θνήσκειν 259, τελευτάν 3516. Man beachte, wie sehr in β das einzige θνήσκειν auf der Grenze liegt! Läßt man dieses θνήσκειν als Nachwirkung aus α gelten, so wird der Kontrast α: β sehr deutlich.
- 14. ΤΠΙ Q und Hithp. α) κληρονομεῖν  $18_{20}$ . 23. 24; β) κληρονομεῖν  $26_{55}$ ,  $32_{19}$ ,  $33_{54}$ ,  $34_{17}$ ,  $35_{8}$ ; κατακληρονομεῖν  $33_{54}$ ,  $34_{13}$ . 18; καταμερίζειν  $32_{18}$ . Auf irgendwelche Bedeutungsunterschiede ist dieser andersartige Gebrauch nicht zurückzuführen. Man beachte, wie  $\mathfrak{G}$  κληρονομεῖν, κατακληρ. und καταμερίζειν für das Hithp. setzt, während andererseits dort, wo  $\mathfrak{I}$ ΠΙ Q im Sinne des Pi. gebraucht ist (Pi.  $34_{29} = \kappa$ αταμερίζειν) einfaches κληρονομεῖν steht.
- 15. VDI: a) έζαίρειν 151, 29. 16. 17. 24. 31. 34, 45, 15, 919. 20. 105. 6. 12. 13. 14. 18. 22. 25. 28. 34. 35, 1135, 1215. 16, 172. 21. 29. 33, 2111; ἀπαίρειν 917. 18. 21. 21. 22. 22, 149. 15, 2022, 214. 10. 12. 13, 221; β) ἀπαίρειν in Kap. 33 über 40mal.
- 16. Π΄Σ): α) δλοκαύτωμα 611.16, 715.21.27.33.39.45.51.57.63.69.75.81. 812, 1010, 158.24, 236; δλοκαύτωσις 614, 787, 155, 2317; δλοκάρτωμα 153; θυσία 238.15; β) δλοκαύτωμα 286.10.11.13.14.24.27.31, 292.6.6.8. 18.36.89; δλοκαύτωσις 283.10.15.23, 2911.16.19.22.25.28.31.34.38; θυσία

2813; κάρπωμα 2819. Das Verhältnis von δλοκαύτωμα zu όλοκαύτωσις ist bei α 19:4, bei β 16:13!

- 17. Πημ: α) συντάσσειν  $1_{19}$ ,  $2_{34}$ ,  $3_{16.51}$ ,  $4_{19}$ ,  $8_{3.22.22}$ ,  $9_{5}$ ,  $1_{5}$   $2_{3.23.36}$ ,  $1_{726}$ ,  $1_{92}$ ,  $20_{9.27}$ , έντέλλεσθαι  $1_{54}$ ,  $2_{33}$ ,  $3_{42}$ ,  $8_{20}$ ,  $9_{8}$ ; β) συντάσσειν  $2_{64.4}$ ,  $2_{711}$ ,  $3_{02}$ ,  $3_{121.31.41.47}$ ,  $3_{413}$ ,  $3_{52}$ ,  $3_{62.6.10}$ ; έντέλλεσθαι  $2_{719.22}$ ,  $2_{82}$ ,  $3_{01.17}$ ,  $3_{17}$ ,  $3_{25}$ ,  $3_{42.13.29}$ ,  $3_{62.5.13}$ , συνιστάναι  $2_{723}$ ,  $3_{228}$ . Das Verhältnis συντάσσειν zu έντελλ. ist in α  $1_{6:5}$ , in β  $1_{3:13}$ .
  - 18. ¬τω: α) κατακαίειν 172. 4, 195. 5. 8. 17; β)έμπιπράναι 3110.
- III. Deuteronomium. Die Grenze liegt in Dt. nach den Ausführungen auf S. 66 vermutungsweise bei 171.
  - 1. אכל: im ganzen Buch ἐσθίειν, κατεσθίειν nur 2839. 51. 55. 57.
- 2. ΡΠ α) δικαίωμα: 41.5.6.8.14.40.45, 51.28, 61.17.20.24, 711, πρόσταγμα 1132, 121, έντολή 1612; β) δικαίωμα 1719, 2616.17, 2710. Diesem Befund darf nicht etwa entgegengehalten werden der von ΠΡΠ, das 2815, also in β, ebenfalls έντολή zu haben scheint. ΠΡΠ hat durchweg δικαίωμα, in α und β. Jenes έντολή steht für ΠΡΠ und ΠΝΣΟ, ist also Übersetzung für ΠΝΣΟ, das fast ausnahmslos mit έντολή wiedergegeben wird.
- 3. ξυ: kommt (außer 139, wo es mit παιδίον wiedergegeben ist) stets in der Verbindung "Weiber und Kinder (und Vieh)" vor: α) τέχνον 234, 319, παιδίον 36; β) ἔχγονα 2910. 3112, ἀποσκευή 2014.
- 4. The Q and Ho.: a) arodyński  $2_{16}$ ,  $4_{22}$ ,  $5_{22}$ ,  $2_{22}$ ,  $10_{6}$ ,  $13_{6}$ ,  $1_{11}$ ; b) arodyński  $17_{6}$ , 6, 6,  $1_{2}$ ,  $18_{16}$ ,  $2_{0}$ ,  $19_{5}$ ,  $1_{11}$ ,  $1_{2}$ ,  $20_{5}$ , 6, 7,  $21_{21}$ ,  $2_{2}$ ,  $22_{21}$ ,  $2_{4}$ ,  $24_{3}$ , 7,  $1_{6}$ ,  $1_{6}$ ,  $1_{6}$ ,  $25_{5}$ ,  $32_{50}$ ,  $33_{6}$ , teleutäv  $17_{5}$ ,  $25_{6}$ ,  $32_{50}$ ,  $34_{5}$ , 7, 9yński  $25_{5}$ ,  $26_{14}$ .
  - 5. ΠΦΦ: α) δ Πειρασμός 616, 922; β) Ηείρα 33s.
- 6. ΠΟΙ Hiph.: α) πατάσσειν 14, 233, 33, 446, 72, ἀναιρεῖν 1316.16; β) πατάσσειν 194.6.11, 2013, 211, 2725, 2822.27.28.35, 296, τύπτειν 2511, 2714, μαστιγοῦν 252.3.3.
- 7. פּרָבֶע in religiösem Sinne: α) θεράπων 321, 927; β) δοῦλος 3236, υἰός 3213, οἰκέτης 345.
- 8. ΠΙΣ Pi: α) ἐντέλλεσθαι (51); β) ἐντέλλεσθαι (33), προστάσσειν 173, 1820, 271.
- 9. Τιμίν: α) γραμματοεισαγωγός 115, 1618; β) γραμματεύς: 205. 8. 9, γραμματοεισαγωγός 299, 3128.
  - IV. Für Gen. und Lev. nur einige Andeutungen: a) In Genesis

war als vermutliche Grenze der beiden Buchteile 251 gefunden (oben S. 69).

- 1. לאשר בא לי bzw. יורה כא יורה שו gibt & wieder mit ἐγένετο (δὲ) ὡς oder ἡνίχα. Ein Unterschied zwischen ים und איט wird nicht gemacht. Die Wiedergabe ist folgende: α) mit ἡνίχα 61, 1211. 14. 17, 2013, 24 22. 30; β) mit ἡνίχα 2734, 3110, 3516. 22, 3723, 3827, 432. 21. 24, mit ὡς 2730, 2910. 13, 3025, 3913. 19.
- 2. אכל durch das ganze Buch ἐσθίειν. κατεσθίειν nur in β: 3115. 38, 3720. 83, 4017, 414. 20, 432.
- 3. פְּבֶּרָ α) μόσχος 1218, 2014, 2127, 2435, βοῦς 135, 187, μοσχάριον (für בן־בקר 187.8; β) βοῦς 2614, 328, 3318, 3428, 4510, 4632, 471.17, 508.
- 4. האם Q und Ho.: Durch das ganze Buch hindurch ἀποθνήσκειν; τελευτᾶν nur in β: 2532, 301, 4431, 5026.
- 5. ΠΊΣ Pi.: α) ἐντέλλεσθαι 216, 311.17, 622, 76.0.16, 1220, 214, συντάσσειν 1819, 2611; β) ἐντέλλεσθαι 278, 281.6, 325.18.20, 4225, 441, 4519, 5012, προστάσσειν 4711, 502, ἐπιτάσσειν 4938.
- b) Für Leviticus (Grenze bei 161, vgl. S. 63) sei aufmerksam gemacht auf folgendes:
- 1. כלב Hi. hat die Bedeutung "unterscheiden" und "aussondern". S hält diese Begriffe nicht auseinander. "Unterscheiden" gibt S wieder mit ἀφορίζειν in Lev. 2025, mit διαστέλλειν in Lev. 1010, 1147; "aussondern" ist übersetzt mit ἀφορίζειν Lev. 2025. 26; Dt. 441, mit διορίζειν Lev. 2024, mit διαστέλλειν Num. 814, 169 Dt. 108, 192. 7, 2920. Danach können die Übersetzungen des ברב ohne Rücksicht auf die Bedeutung herangezogen werden. Es ergibt sich für Lev. α) διαστέλλειν 1010, 1147; β) ἀφορίζειν 2025. 26, 26, διορίζειν 2024.
- 2. Πζύ: α) δλοκαύτωμα 13.6.10, 35, 47.24.25.25.30.38.39, 510.17, 618, 72.6.37, 818.21.28, 92.7.12.13.14.16.17.22.24, 1019, 126.8, 1413.19. 20.22.31, 1515.30, δλοκαύτωσις 433, 62.2.3.5, 78, κάρπωσις 410.18, δλοκάρπωσις 93; β) δλοκαύτωμα 163.5, 178, 2218, 2312.18, δλοκάρπωμα 1624.24.
- 3. אַטֶּטֶן הַמְּשִׁטֶּן: α) τὸ ἔλαιον τ. χρίσεως 82. 10. 12. 80, 107; β) τὸ ἔλ. τ. χριστόν 2110. 12. Dieser Befund ist umso auffälliger, als weder in Ex., noch in Num. die in β auftretende Form vorkommt. Dort findet sich nur τὸ ἐλ. τ. χρίσεως bzw. τ. χαίσματος.

<sup>1)</sup> Vgl. dazu oben S. 69 und 72.

4. אָשֶׁלָּי (α) σίκλος 515. 15; β) δίδραχμον in Kap. 27 10mal.

V. Soweit das mit Hilfe der Stichproben gesammelte Material. Gegenüber dem für die prophetischen Bücher beigebrachten würde es seine Schwäche zweifellos auch behalten bei einer restlosen Untersuchung: es lassen sich nicht so scharfe Gegensätze wie bei den Propheten an die Bücher ganz durchlaufenden häufigen Worten und besonders Phrasen nachweisen. Das hat ohne Zweifel seinen Grund in der inhaltlichen Struktur der Bücher. Ihre wechselnde inhaltliche Materie bedingt einen Wechsel im Sprachmaterial, und somit fehlen die Vergleichspunkte, die bei den Propheten viel häufiger sind. Man bedenke, daß für Gen. der inhaltlich so anders gestaltete Komplex 1—11 manche Vergleichsmöglichkeit ausschaltet. Ebenso verbaut die inhaltliche Verschiedenheit der beiden Buchhälften des Ex. manchen Weg. Ähnliche Hindernisse begegnen in Num. und auch im Dt.

Aber trotz all dieser Schwierigkeiten — oder vielleicht besser gerade in Rücksicht auf sie — meine ich gewiß sein zu können, daß man dem oben beigebrachten Material nicht vorzuwerfen vermag, es sei aus Zufälligkeiten zusammengetragen. In bezug auf Num. zumindest darf m. E. die Vermutung ausgesprochen werden, daß in diesem Buche zwei Übersetzer tätig gewesen sind. Für die übrigen Bücher sei ein Urteil zunächst zurückgehalten. Es wird so viel deutlich geworden sein, daß für sie eine Zweiteilung nach verschiedenen Übersetzern nicht außer dem Bereiche der Möglichkeit liegt.

Vielleicht kann die Frage nach der etwaigen Mehrheit der Übersetzer in den einzelnen Büchern des Pentateuch überhaupt nicht befriedigend gelöst werden. Diesem Zweifel sei ausdrücklich Raum gegeben und zwar aus folgender Erwägung heraus: dem griechischen Pentateuch galt gewiß von vornherein — ganz anders als den prophetischen Büchern — eine außerordentliche Aufmerksamkeit. Es ist zu vermuten, daß man auf die Übertragung des Pentateuch große Mühe und Gewissenhaftigkeit verwendet hat. Der Pentateuch gilt ja auch allgemein in bezug auf den Wert der Übersetzung mit als das beste Buch der griechischen Bibel 1). Es ist doch mehr als wahr-

<sup>1)</sup> Vgl. Steuernagel, Lehrbuch der Einleitung in das A. T., S. 47 oder etwa die Urteile Thackerays (Grammar S. 13) zu den einzelnen Büchern: für den Pen-

scheinlich, daß, nachdem die erste Übersetzung (sicher nicht von einer Hand!) geleistet war, eine ausgleichende Arbeit eingesetzt hat, sei sie als eine einmalige, sei sie als länger sich hinziehender Prozeß zu denken¹). Für den Komplex Ex.—Num. rückt das Material (vgl. S. 61) diese Annahme durchaus nahe. Besteht solche Vermutung zurecht, dann würde es, falls wirklich eine Mehrzahl von Übersetzern in den einzelnen Büchern tätig gewesen ist, lediglich möglich sein, Spuren ihrer Tätigkeit zu finden Als solche könnte das oben (unter Abschnitt 3) für die einzelnen Bücher aufgestellte Material, das sich doch sehr merkwürdig deckt mit der unter Abschnitt 2 erörterten Zweiteilung der Bücher, genommen werden.

tateuch gilt nach ihm: "good κοινή greek". (Man vgl. schon J. D. Michaelis, Programma, worin er von seinen Collegiis über die 70 Dolmätscher Nachricht gibt, 1767. — Er redet übrigens von "dem" Übersetzer des Pentateuch!)

<sup>1)</sup> Ähnliches vermutet auch Steuernagel, der in seiner "Einleitung" S. 47 von der Wahrscheinlichkeit einer "nachträglichen teilweisen Ausgleichung der verschiedenen Übersetzungsmethoden" spricht.

# Beilagen.

# I. Zu den אדני יהוה Stellen bei Ezechiel.

(Untersuchungen zur Urgestalt des Cod. A und zu dessen Verwandtschaftsverhältnis zur arabischen Übersetzung und zu Cod. Q.)

Von Friedrich Baumgärtel.

Das Nachfolgende soll eine Ergänzung sein zu der von Herrmann seinerzeit geführten und oben S. 1 ff. von ihm erneut aufgegriffenen Untersuchung über "die Gottesnamen im Ezechieltexte" (in "Alttest. Studien R. Kittel zum 60. Geburtstag dargebracht"), in der er für das Gottesnamenproblem im Ezechieltexte die bis dahin vergeblich angestrebte Lösung gegeben hat.

<sup>1)</sup> Vgl. die Bemerkungen Herrmanns oben S. 2 und in der unten gegebenen Tabelle Nr. 4 (S. 91 ff.) die Rubriken BAQ.

<sup>2)</sup> Ausnahme nur in 4616 und in betreff des in B fehlenden Artikels bei 3205

<sup>3)</sup> Die im folgenden gebrauchten Abkürzungen: κ' = κύριος, ἀ' = άδωναί, δθ' = δ θεός.

Die Untersuchung möge einsetzen mit der Erörterung der אדני -הוה-Stellen in der aus dem Griechischen geflossenen arabischen Übersetzung (im folgenden = 21). Die in der Pariser und Londoner Polyglotte gedruckte arabische Übersetzung der prophetischen Bücher geht zurück auf einen griechischen Text, der der Textgestalt des A außerordentlich nahe steht 2). Für Ezechiel speziell hat Cornill 3) dieses nahe Verwandtschaftsverhältnis nachgewiesen. Neben "zahlreichen und signifikanten Berührungen" zwischen A und A stellt Cornill bei A eine gegenüber A in bezug auf hexaplarische Beeinflussungen "reinere und unverfälschtere Gestalt der ägyptischen Rezension" fest. Ist es so, daß die Vorlage des A einen dem A verwandten Typus darstellt, - und diese Untersuchung der אדני יהודה Stellen vermag jene Behauptung nur zu bestätigen! - so ist uns wahrscheinlich die Möglichkeit gegeben in bezug auf die אדני ידודו Stellen eine ursprünglichere oder zumindest die einer urspünglicheren angenäherte Gestalt des A festzustellen, die zur richtigen Einstellung dem heutigen A gegenüber Dienste leisten wird.

Die Wiedergabe der אדני יהוה-Stellen durch 214) bringt die

<sup>1)</sup> Cornill, das Buch des Propheten Ezechiel, S. 174.

<sup>2)</sup> Vgl. Swete, Introduction to the Old Test. in Greek, S. 111 und die dort aufgeführte Literatur.

<sup>3)</sup> a. a. O. S. 49 ff.

<sup>4)</sup> Benutzt ist der Text der Londoner Polyglotte. Lücken im Text der Handschrift sind dort nach dem Oxforder MS. ergänzt. Diese Handschrift gibt

Tabelle Nr. 4 auf S. 91 unter "A". A übersetzt die griechischen Gottesnamen folgendermaßen:  $\varkappa'=\psi$ ,  $\varkappa'\varkappa'=\psi$ ,  $\varkappa'\varkappa'=\psi$ ,  $\varkappa'\varkappa'=\psi$ ,  $\imath'=\psi$ ,  $\imath$ 

Ein Blick auf die Tabelle genügt zum Beweis dafür, daß M das gegenüber B und Q so charakteristische Gepräge des A trägt. Die Abweichungen des M von A, die in der Tabelle durch \* in der Kolumne "M" gekennzeichnet sind, können an dieser Feststellung nichts ändern. Aber gerade diese Abweichungen bedürfen einer eingehenden Untersuchung, denn die Vermutung liegt sehr nahe, daß hier M die Gottesnamen einer ursprünglicheren Gestalt des A übermittelt hat.

Zur Gewißheit wird diese Vermutung sofort dort werden, wo A im Gegensatz zu ABQ steht. Es bedarf keines Beweises, daß an diesen Stellen A den A in seiner ursprünglichen Gestalt wiedergibt, daß A infolge einer Änderung an der betreffenden Stelle eine falsche Lesart führt. Das ist der Fall: 414, 2328.46, 2615.21, 2812, 2919.20, 3010.13, 3115, 328.31.32. Sind nun diese Abweichungen des A ganz regellos, oder tragen sie bestimmte Merkmale an sich? Von 414 sei abgesehen, da hier ohne Zweifel bei A eine Beeinflussung durch die vorhergehenden Stellen vorliegt. Die anderen Stellen lassen sich der Art der Abweichung nach in folgende Gruppen zusammenschließen:

#### Tabelle Nr. 1.

IV. A: α'κ'κ' MQB: κ'κ' 2615

Zu I: Das Charakteristische ist sofort zu finden. Der ursprüngliche Text von A hat eine Erweiterung durch Anhängen von  $\delta \vartheta'$ 

die syrische Rezension des U, entstammt also der Peschita. Für unsere Zwecke kann diese Oxforder Handschrift, da sie nur in wenig Versen in der Polyglotte vorliegt, nicht in Frage kommen. Das kurze Stück (240 ff., siehe Tabelle Nr. 4!), das Gottesnamen bringt, beweist die treue Wiedergabe der Namen der Peschita. رب الارباب ist übersetzt mit

erfahren. Sprechen die beiden Zeugen B und Q für ein ursprüngliches x'x' in G, so wird durch X zur Gewißheit erhoben, daß auch A einst den ursprünglichen Namen x'x', gehabt hat. Von hier aus gewinnt das Zeugnis des X an anderen Stellen, an denen die Verhältnisse nicht so ganz durchsichtig liegen, bedeutend an Beweiskraft. So 2322: A x'x'ôô', XQ x'x'. Daß B mit x' hier nicht gegen die Annahme eines ursprünglichen x'x' bei A spricht, bedarf in anbetracht der soeben erwähnten, durchaus sicheren Stellen und in anbetracht der besonderen Stellung des B keines Beweises. Ebenso ist 2322 A x'x'x'ôô', XQ x'x' die ursprüngliche Lesart des A zumindest x'x'x' (besser x'x', s. unten S. 85!). — Dieselbe Tatsache der Auffüllung des A-Textes durch ôô' findet sich 253, 282, 293.8. Diese Stellen sind unter II nochmals zu behandeln.

Ein solcher Tatbestand wird gegen die δθ' auch dort argwöhnisch machen, wo bei einer Streichung des δθ' bei A eine Übereinstimmung von A und A nicht vorhanden ist. Man denke an folgende Stellen: 2334 A κ'κ'δθ', A Q α'κ', B κ'. Das α'κ' bei A Q legt eine Tilgung von δθ' bei A nahe, es muß jedoch dahingestellt bleiben, ob α'κ' oder κ'κ' als die ursprüngliche Lesart des A zu betrachten ist. — Größere Sicherheit läßt sich für zwei andre Stellen erreichen: 2824 und 2916. 2824 A κ'δθ' αὐτῶν, A Q α'κ', B κ'. An andrer Stelle (s. S. 86) ist nachgewiesen, daß einem κ' bei A oft ein α'κ' bei A entsprüht, so daß also — unter Wegfall des δθ' αὐτῶν — α'κ' die ursprüngliche Lesart des A wäre. Dasselbe gilt von 2916 A κ'δθ', A Q α'κ', B κ'.

Zu II: Auf eine andre Beobachtung führt die schon unter I erwähnte Stelle 3231. Gruppe I ist in ihrer Gesamtheit der Beweis dafür, daß auch 3231 die ursprüngliche Lesart x'x', nicht x' gewesen ist. Das unter II weiter angeführte bloße x' in 2812 gegenüber dem sicher bezeugten x'x' weist darauf hin, daß A dem X gegenüber sich manchmal mit x' anstelle der ursprünglichen Lesung x'x' begnügt. Die Stellen 2036, 213, 256, 282, 293.8 bestätigen diese Feststellung: 2036 A x'ôð', A x'x'ôð', Q x'x', B x'. Nach X hat die A-Rezension gelesen x'x'ôð'. Bei dem bisher Beobachteten hat sich ergeben, daß Q eine sehr wesentliche Beachtung verdient bei Auffindung des ursprünglichen A. Es wird deshalb das x'x'ôð' des X dem x'ôð' des A vorzuziehen sein. 213 (A x'ôð'..., X x'x'ôð'..., QB x'x') wird das eben Gesagte als sicher bestätigen. 213 kann kein Zweifel sein

an der einstigen Lesart κ'κ'δθ'... des A. Unter I ist schon hingewiesen auf 25ε, 28₂, 29₃.ε. An diesen Stellen ist eine Änderung bei A in doppelter Hinsicht aufgetreten. Einmal ist δθ' später an den ursprünglichen Bestand angehängt, ferner ist das doppelte κ' durch einfaches ersetzt worden. Die vier Stellen lauten: A κ'δθ',  $\mathfrak{A} Q \kappa' \kappa'$ , B κ'. Die durch  $\mathfrak{A} z$  zu ermittelnde ursprüngliche Lesart des A ist demnach κ'κ'.

Zu III: Aus den hier zusammengefaßten Stellen wird deutlich, daß A  $\alpha'\varkappa'$  setzt anstatt eines ursprünglich sicher vorhandenen  $\varkappa'\varkappa'$  des A. Von da aus wird es zur größten Wahrscheinlichkeit, daß auch  $31_{10}$ ,  $32_3$ ,  $37_{12}$   $\mathfrak A$  mit seinem  $\varkappa'\varkappa'$  (das durch Q gestützt wird!) Recht hat gegenüber dem  $\alpha'\varkappa'$  des A.

Zu IV:  $26_{15}$  zeigt deutlich, daß die einstige Lesart des A  $\varkappa'\varkappa'$  gewesen ist, daß also ein Vorsetzen von  $\alpha'$  stattgefunden hat. Ein Gleiches ist der Fall bei der schon unter I besprochenen Stelle  $23_{32}$ , so daß auch dort als ursprünglich  $\varkappa'\varkappa'$  anzunehmen ist. Ebenso  $27_3$  (s. unten S. 87).

Durch die bisherige Untersuchung ist das mit Sicherheit gewonnen: 1. Durch A ist ein früherer Typus des A ermittelt. 2. Dieser frühere A nähert sich stark dem Q. Man vergleiche die im eben Erörterten angeführten Stellen in der Tabelle; es bedarf nicht der weiteren Ausführung, daß der "ursprüngliche A" (wenn diese Bezeichnung als nun wohl nicht mißverständlich gebraucht werden darf) mit Q im wesentlichen übereinstimmt.

Noch nicht alle Abweichungen des A von A sind im Vorstehenden berücksichtigt. Bei der Behandlung der bisher erwähnten wurde von den Stellen ausgegangen, die mit voller Sicherheit in A den ursprünglichen A vermitteln. Nun bedarf es noch der Untersuchung einer Reihe von Abweichungen des A von A, in denen diese Sicherheit nicht als Grundlage geboten ist, bei denen also nicht ohne weiteres gesagt werden kann, daß ein großer Teil von ihnen den früheren A klar erkennen läßt. Es sind die Fälle, in denen bei A ein bloßes z' steht. Die Wiedergabe der z'-Stellen des A durch A ist keine einheitliche. In der nachfolgenden Übersicht (Tabelle Nr. 2) sind alle z' des A herangezogen (nicht nur die, in denen A von A abweicht!), außer 2349, wo die Lesung des A, und 2812, wo die Lesung des A kaum zu halten ist.

### Tabelle Nr. 2.

|            | В        | A                         | U              | Q    |                                           |
|------------|----------|---------------------------|----------------|------|-------------------------------------------|
| <b>a</b> ) | x'       | x'                        | α' κ'          | α'κ' | 21 mal: 15s, 16s. 19. 23. 80. 48. 48. 65, |
| ĺ          |          |                           |                |      | 173.9.16,19.22, 203a, 2228, 253a.14,      |
|            |          |                           | ,              |      | 2614, 2810, 302.6                         |
| β)         | x'       | χ                         | α΄κ΄           | άχ   | 11 mal: 638, 1411.14.16.20.23, 168.14,    |
|            |          | A <sup>a usw</sup> · α' γ | ι΄             |      | 2027, 3311                                |
| Y)         | x'       | $\mathbf{x}'$             | χ'             | α'κ' | 4mal: 75, 2031, 2822, 3642.               |
| 8)         | κ        | x'                        | χ <sup>'</sup> | x'x' | 5mal: 3514, 364b, 3910.18.17              |
| ε)         | x'x'     | x'                        | x'             | x'x' | 2mal: 35s, 36s                            |
| ζ)         | x'       | x <sup>'</sup>            | x'x'           | x'x' | 4327                                      |
| n)         | χ'.      | x'                        | x'x'           | χ'κ' | <b>34</b> 30                              |
| I          | Bab : x' | ι'                        |                |      |                                           |

Nach dieser Übersicht entspricht dem bloßen z' bei A 11 mal  $(\gamma + \delta + \varepsilon)$  ebenfalls  $\varkappa'$  bei  $\mathfrak{A}$ , 32 mal  $(\alpha + \beta)$   $\alpha' \varkappa'$ , 2 mal  $(\zeta + \eta)$   $\varkappa' \varkappa'$ . Es überwiegt also ganz bedeutend das a'z' für bloßes z'. Durchgängige Regel ist es jedoch nicht. Sehr auffallend ist nun, daß a'x' bei A niemals dort steht, wo Q x'x' hat. 9 mal  $(\delta + \varepsilon + \zeta + \eta)$  hat Q das doppelte x'; an keiner dieser Stellen findet sich bei A ein a'x'. Anderseits ist zu betonen, daß in jenen 32 a'x'-Stellen des A auch bei Q a'x' steht. Sollte dieser Tatbestand auf einem Zufall beruhen? Es wäre sehr merkwürdig, daß einem x'x' des Q niemals a'x' bei A entsprechen sollte, da doch A in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle a'x' bei einem x' des A eintreten läßt. Und kann es weiter wirklich als bloßer Zufall angesehen werden, wenn bei keinem der 32 a'z' des A ein z'z' bei Q steht, obwohl doch an 9 Stellen dieses x'x' einem x' bei A entspricht? Die nächstliegende Erklärung ist vielmehr die, daß A durchaus nicht völlig getrennt von Q läuft, sondern irgendwie mit ihm zusammen geht. Unser vorhin gefundenes Ergebnis bestätigt sich hier.

Damit ist freilich über die ursprüngliche Lesart des A in all diesen Stellen noch nichts gesagt. Es wird nicht für unbillig angesehen werden dürfen, wenn nunmehr in jenen 32 Stellen dem Q, der mit A gegen A zusammengeht, als Stütze für A, also ursprünglichen A, eine ziemliche Bedeutung zugemessen wird, zumal in 11 Fällen (s. die obige Übersicht bei  $\beta$ !) A, a, a, a, a, vid mit A Q zusammenfällt. Jedenfalls darf so viel gesagt werden, daß die  $\alpha' \alpha'$  des A

gegenüber dem z' des A die größere Wahrscheinlichkeit für sich haben. Jedoch von hier aus nun überall die Lesart des Q als die für die Rekonstruktion des A maßgebende anzusehen, wäre vorschnell. Man betrachte nur 75 und 2031 in der Tabelle Nr. 4. Ledigliche Versehen können diese beiden z' des A nicht sein. Das z' steht bei A an beiden Stellen ganz vereinsamt zwischen den volleren Gottesnamen. Der Araber hat mit vollem Bewußtsein hier sein gesetzt. Diese beiden z' sprechen für die Gewissenhaftigkeit des A. Es muß, wenn sich keine Gegengründe geltend machen lassen, angenommen werden, daß A auch an den andren Stellen, an denen er bloßes z' mit A gemeinsam hat, dieses z' seiner Vorlage gemäß gesetzt hat. — So vereinzelte Stellen, wie 4327 und 3430, die wieder für die enge Zusammengehörigkeit von A und Q sprechen, dürfen als beweiskräftig nicht angesehen werden (s. nachher).

Es ergibt sich also aus der Untersuchung der in der Tabelle Nr. 2 zusammengefaßten z'-Stellen: Die ursprüngliche Lesart des A ist aus A hier nicht mehr mit völliger Gewißheit zu ermitteln. Eine Beziehung zwischen A (also wohl auch dem ursprünglichen A) und Q hat sich erneut gezeigt.

Die nun noch übrig bleibende Anzahl der Abweichungen des A von A ist gering. Deshalb wird an der bis jetzt vorgetragenen Auffassung nicht gezweifelt werden können, wenn sich diese wenigen Stellen nicht auf dem oben eingeschlagenen Wege erklären lassen. Am ehesten sind noch verständlich 3211 (A a'x', MB x', QBab x'x') und 273 (A a'x'x', AB x', Q x'x'). Daß A nicht durch B gestützt werden kann, ist bei dem Zustand des B klar. Es ist vielmehr wahrscheinlich, daß in beiden Stellen Aursprünglich z'z' hatte, das in 3211 nach dem oben S. 85 unter III Ermittelten bei A zu α'κ' geworden ist. Ist das der Fall, so liegt die Vermutung nahe, daß auch 1823 (AQ x'x', AB x') das x' bei A einer Unregelmäßigkeit zu danken ist, daß also auch dort ursprünglich z'z' stand. 3430 und 4327 liegt der umgekehrte Fall vor, daß nämlich nicht AB, sondern AB x' bieten (3430 AB x', AQBab x'x'; 4327 AB x', AQ x'x'). In Hinsicht auf die immer mehr deutlich gewordene Gestalt des ursprünglichen A - er hatte ohne Zweifel in der Hauptsache dort auch x'x', wo Q x'x' hat - wird A hier ebenso ausschlaggebend sein, wie er es bei den erstgenannten drei Stellen nicht sein konnte. Also wird als ursprünglicher A bei 3430 und 4327 ebenfalls x'x' zu setzen sein. — Bei 205 (B x', A Q x'éb', A a'x') mag auf sich beruhen, welches die ursprüngliche Lesart des A gewesen sein mag. Die Stelle ist deshalb wichtig, weil das x'ób' bei A Q lediglich zu erklären ist durch die Abhängigkeit dieser beiden Zeugen voneinander. Das x'éb' steht bei Q allzu vereinzelt, als daß es einem Zufall zugeschoben werden könnte. Diese Stelle bietet sicherlich eine gute Bestätigung des bisher über das Verhältnis A: Q Ermittelten. — 246 und 2825 wird kaum ein Entscheid zu treffen sein, wie A früher gelautet habe. Daß 3216 und 342, wie schon oben (S. 85) 2349 die Lesart des A zu verwerfen ist, bedarf keines besonderen Beweises.

Als Ergebnis der Untersuchung über das Verhältnis A: A bleibt demnach nach Durchprüfung auch dieser in Tabelle Nr. 1 nicht berührten Stellen: 1. Durch W läßt sich eine frühere Gestalt des A herstellen. Es ist in der Tabelle Nr. 4 unter "urspr. A" das im vorhergenden Ermittelte eingetragen. 2. Ursprünglich lag eine bedeutend größere Übereinstimmung zwischen A und Q vor, als sie sich bisher aus GA erkennen ließ. Schon rein äußerlich kommt das in dem Zahlenverhältnis der gegenseitigen Abweichungen zum Ausdruck. GA weicht in ca. 115 Fällen von Q ab, die mit Hilfe von A gefundene Gestalt hat nur noch ca. 50 Abweichungen.

Der auf solche Weise gewonnene "urspr. A" zeigt eine so große Verworrenheit wie A nicht mehr. An ihre Stelle ist eine gewisse Gleichmäßigkeit in der Wiedergabe der κτική, ähnlich wie bei B und Q, getreten. Wie sich der heute vorliegende A aus dieser Gestalt entwickelt hat, ist nach all dem Gesagten deutlich: Der frühere Bestand wurde verändert: a) durch mehrfache Hinzufügung von δθ΄, b) durch öftere Reduzierung des κ΄κ΄ auf κ΄, c) durch teilweise Verdrängung des κ΄κ΄ durch α΄κ΄.

Der Bestand des A läßt sich aber nun noch weiter zurückverfolgen, über die Zeit der Abzweigung des A von A hinaus.

Die soeben gewonnene Überzeugung, daß der Alexandrinus eine enge Verwandtschaft mit Q zeigt, bestätigt lediglich in dem vorliegenden speziellen Punkte der Gottesnamen ein Ergebnis, das bekanntlich längst gewonnen ist. (Es sei nur an Procksch's Septuagintastudien erinnert!) Diese sicher feststehende Tatsache kann nun für die Frage weiterhelfen, ob nicht eine noch ursprünglichere Gestalt

des A herausgearbeitet werden kann, als sie in der Rubrik "urspr. A" niedergelegt ist.

"Urspr. A" weicht, wie vorhin angegeben, noch in einer Anzahl von Stellen von Q ab. Welcher Art sind diese Abweichungen? Und läßt sich aus ihnen auf eine frühere Gestalt des "urspr. A" schließen?

Im folgenden ist ein Teil der Abweichungen des "urspr. A" von Q zusammengestellt:

#### Tabelle Nr. 3.

|      |   |         |          | 1 00 0110 11                           | 11. 0.                                            |    |
|------|---|---------|----------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|----|
| I.   | A | urspr.: | κ'κ'δθ'  | B Q κ'κ'                               | $(9): 14_6, 21_3, 22_3, 34_{20}, 36$              | 3, |
|      |   |         |          |                                        | 3810.18, 398.25                                   |    |
| II.  | A | 59      | x'x'ธ์ฮ' | Q κ'κ' Β κ'                            | (9): 2030. 86, 2129. 81, 22 <sub>19</sub> ,       |    |
|      |   |         |          |                                        | 286, 3411 <sup>1</sup> ), 3637 <sup>2</sup> ), 38 | 14 |
| III. | A | >)      | κ'δθ'    |                                        | (3): 2112, 3615.32                                |    |
| IV.  | A | "       | x′δθ′    | $Q \varkappa' \varkappa' B \varkappa'$ | $(2)$ : 21ss, $36ss^2$ )                          |    |
| V.   | A | 27      | α΄κ΄δθ΄  | BQ κ'κ'                                | (2): 3721, 3817                                   |    |

Die 9 Fälle unter I beweisen ohne weiteres, daß die Lesart des "urspr. A" durch das Anhängen eines &9' aus der reinen G-Lesart entstanden ist. Damit ist die Möglichkeit gegeben, daß A einst an jenen 9 Stellen ×× hatte und daß erst spätere Veränderungen das &9' gebracht haben. Dasselbe wird von II gelten. Denn die nahe Verwandtschaft zwischen A und Q läßt in Q die ursprüngliche Lesart des A vermuten, also ebenfalls nur ××. Zu III und IV sei erinnert an die schon oben (S. 84 f.) gemachte Beobachtung, daß nämlich der Alexandriner dazu neigt, besonders, wenn er &9' an das ursprüngliche ×× hängt, dies ×× auf × zu reduzieren. Dann gälte auch für diese 5 Stellen als weiter ermittelte bessere Lesart ××. Und ebenso V! Dort wird das ×× lediglich durch «× verdrängt sein — ebenfalls ein schon oben beobachteter Vorgang.

Damit sind die Abweichungen des "urspr. A" von Q um weitere 25 vermindert. Die sich so ergebenden "ursprünglicheren" Bezeichnungen sind in der Rubrik "urspr. A" der Tabelle Nr. 4 in [] beigefügt. Die Ursachen der Abweichungen des "urspr. A" von einer früheren Gestalt sind als dieselben erkannt, die bei den Ab-

<sup>1) 3411</sup> Bab n'n'.

<sup>2) 36</sup>ss und 36s7 ist das α'κ' des B nicht berücksichtigt, da wahrscheinlich ursprünglich κ' dort gestanden hat.

weichungen des A von A eine Rolle gespielt haben, die oben S. 88 charakterisiert sind.

Es bleibt noch eine Anzahl (ca. 25) Differenzen zwischen "urspr. A" und Q übrig. Diese sind schwerlich so befriedigend wie die oben erwähnten zu erklären. Daß überall Q Korrektiv sein könne, ist nicht anzunehmen, da mit einer A gegenüber viel stärkeren hexaplarischen Bearbeitung des Q zu rechnen ist 1), auf deren Rechnung manche der Verschiedenheiten ohne Zweifel zu setzen sind. werden diese Stellen für die Erklärung zunächst offen bleiben müssen. Trotz dieses ungeklärten Restes wird so viel mit großer Wahrscheinlichkeit gesagt werden dürfen: A hat in seiner ursprünglichen Gestalt betreffs der Wiedergabe der 378 רות eine sehr starke Ähnlichkeit mit Q aufgezeigt. (Sie wird deutlich durch Vergleich der beiden Rubriken "urspr. A" und Q in Tabelle Nr. 4.) Die heutige Gestalt des A hat sich ergeben: 1. durch mehrfache Hinzufügung von 69', 2. durch öftere Reduzierung des x'x' auf x', 3. durch teilweise Verdrängung des x'x' durch a'x'. Nach den zuletzt gemachten Ausführungen über eine noch "ursprünglichere" Textgestalt des A müssen Änderungen dieser Art schon vor Abzweigung der Vorlage des A von A geschehen sein. Sie haben sich also allmählich erst durchgesetzt und bewegten sich immer auf derselben Linie. Das Letztere ist nicht auffällig, wenn man die Art der Veränderungen in betracht zieht: es wird nicht völlig Neues anstelle des Alten gesetzt, sondern es werden lediglich Bestandteile weggelassen und zugefügt. Hatte dieser Prozeß einmal begonnen, so konnte er absichtlich und unabsichtlich sich immer weiter hinziehen. --

Mit Herausstellung dieses Ergebnisses ist der Grund der bunten Mannigfaltigkeit, die A in der Wiedergabe der אדני יהויה zeigt, nachgewiesen und die Möglichkeit gegeben, mit einer weniger komplizierten Septuaginta für diese Gottesnamen zu rechnen. Inwieweit etwa diese Ausführungen Material zur Geschichte des Septuagintatextes beibringen können, bleibe einer späteren weitergreifenden (Minuskeln!) Untersuchung vorbehalten.

<sup>1)</sup> Vgl. Procksch, Septuagintastudien, S. 57

Tabelle Nr. 4.
Die TITN-Stellen des Ezechiel in G.

| 0         |
|-----------|
| 9         |
| ×         |
| 3         |
| 4         |
| H         |
| 81        |
| 12        |
|           |
| 8         |
| 7         |
| 90        |
| ā         |
| 4º        |
| ë.        |
| - ▶       |
| 2         |
| 7         |
| U         |
| 8         |
| ~         |
| N.        |
| 20        |
| B         |
| - * bei " |
| 99        |
| *         |
| 1         |
|           |
| i         |
| n A.      |
| 0         |
| . >       |
| 젊         |
| 98        |
| ਰ         |
| 8         |
| 8         |
| q         |
| )je       |
| 3         |
| , a       |
| 94        |
| 11        |
| ×         |
| 12        |
| - * bei % |
| *         |
| 1         |
| -         |
| -         |
| d         |
| 100       |
| CP        |
| 2         |
|           |
| 0         |
| -         |
| et        |
| pg        |
| ij        |
| 솯         |
| 3         |
| 9         |
| H         |
| de        |
| E         |
| ffe       |
| 94        |
| 9         |
| 2         |
| ie        |
| D         |
| 13        |
| 4         |
| **        |
| 2         |
| p         |
| ic        |
| Zeic      |
|           |

| M        | ,х,х | α,κ, | α,χ,  | מ,א,     | α,κ,    | α,κ,   | α'κ' | α,κ, | a'x' | a'x'   | α,κ,     | , 74, 70   | a fuel   | 3    | ,x,x    | α,κ, | x'x'58'         | \$,×,× |         | *, %, 20 |         | *,*,* |  |
|----------|------|------|-------|----------|---------|--------|------|------|------|--------|----------|------------|----------|------|---------|------|-----------------|--------|---------|----------|---------|-------|--|
| Urspr. A | ж,ж, | α,κ, | α'κ'  | α,κ,     | α,κ,    | α,κ, * | α,κ, | α,κ, | α,χ, | α,κ,   | α,χ,     | 12,36      | 2 7 7    | 3    | , , , , | α,χ, | *(x,x,0% [x,x,] | ۵,×,۵  |         | a,x,5    |         | a,x,5 |  |
| <u>ح</u> | х,х, |      |       |          |         |        |      |      |      |        |          |            |          |      |         |      |                 |        |         |          |         |       |  |
| A        | х,х, | α,x, | α,κ,  | α,κ,     | α,κ,    | a,x,   | α,κ, | α,κ, | α,κ, | α,χ,   | α'χ'     | 7,70       | J. Colon | 2 3  | ×.×     | g,x, | ,κο,χ,χ         | ×      | 8? a'x' | х,       | a? a'x' | ×     |  |
| В        | ,ж,х |      |       |          |         |        |      |      |      |        |          |            |          |      |         |      |                 |        |         |          |         | ,×    |  |
|          | 1210 | 19   | 23    | 22       | 28.8    | P      | 133  | 68   | p    | 0      | 13       | 91         | 3        | 9    | 20      | 144  | \$              | п      |         | 14       |         | 16    |  |
| 31       | ,ж,ж | ,х,х | х,х,  |          | *%,×    | α,κ,   | α,χ, | α,χ, | a'x' | a,x,z  |          | α,χ,       | ,χ,α     | α,χ, | χ,      | σ,χ, | α,κ,            | α'κ'   | α,χ,    | a'x'     | α,κ,    | α,χ,  |  |
| Urspr. A | x,x, | х,х, | *,×,× |          | ×'8'    | α,κ,   | α,κ, | α,κ, | α,κ, | a'x'?  |          | α,κ,       | α,κ,     | α,κ, | *,%     | α,κ, | α'χ'            | α,κ,   | · α'κ'  | α,κ,     | α,κ,    | α,κ,  |  |
| 0        | х,х, | ,ж,ж | α,κ,  | mg: x'x' | ×,8 ··· | α,κ,   | α,χ, | α,χ, | α,κ, | a'x' † |          | a'x'†      | α,κ,     | α,κ, | α,κ,    | α,χ, | , א,            | a'x'†  | \$'x'+  | α,κ,     | \$,x,\$ | α,κ,  |  |
| A        | х,х, | х,х, | х,х,  | -        | x'x'8   | מ, א,  | 8,%, | α,κ, | α,κ, | `х     | a: a'x'† | 4, 1, 2, 2 | ,x,      | α,κ, | *       | α,κ, | α,κ,            | a'x'†  | a'x'†   | α,κ,     | a'x'+   | œ'x'  |  |
| В        | ×    | ,×   | Х,    |          | x,8,    | ,×     | ×    | `x   | 'х   | ×      |          | ×          | */+      | 'ж   | ,,%     | ,×   | ×               | 'ж     | 'ж      | *,4      | х,      | *,+   |  |
|          | 24   | 311  | 27    |          | 414     | 55     | r    | 60   | 11   | 63 a   |          | ,a         | 11       | 73   | 10      | 81   | 86              | 117    | 00      | 13       | 16      | 17    |  |

| A M      |            |               |             |             |                                         | α,κ, *     |        |           |             |             |             |       |               | x']*   x'x'63'* |                                                           |                                          |                 |                                     |            |             |           |           |            | (] * x'x'69'   |            |              |  |
|----------|------------|---------------|-------------|-------------|-----------------------------------------|------------|--------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|------------|-------------|-----------|-----------|------------|----------------|------------|--------------|--|
| Urspr. A |            |               |             |             |                                         | α,κ,       |        |           |             | `           |             | *,*   | α,κ,          | x,x,99, [x,x,]* | х,х,                                                      | ,ж,ж                                     | α,κ,            |                                     |            | ×,0,×       | ж,ж,      | נשני      |            | *[x,x,],*0,x,x | x,09, [x,x | x'x'ô9' [x'y |  |
| ð        |            | _             |             |             |                                         |            |        |           | α,χ,        |             |             |       |               | , x,x,          |                                                           |                                          |                 | _                                   | ,x,x, ,;   |             |           | mg: x'mtm | _          | <u> </u>       | 9' x'x'    |              |  |
| B   A    | χ, α,χ     | x, \alpha, \x | х, х, х     | x, x , x    | x, \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | χ, χ,      | χ, α,χ | x, x,0    | x, x,       | 8 8 8 C     | x, x'x'69'  | ж, ж, | x, \alpha, \x |                 |                                                           |                                          |                 | x,x, x,99,                          |            |             |           |           | x, x,x,ō   | x, x,x,6%,     | x, x,05    |              |  |
|          | 183        | 6             | 23          | 30          |                                         | 203 a      | ٩      | ъ         | 27          |             | 30          | 31    | 33            | 36              | 39                                                        | 40                                       |                 | 213                                 | ro<br>To   | 12 7        | 18 7      |           | 29         | 31             |            | 223          |  |
| ×        | *          |               | *           |             |                                         | *          |        |           | *           | #           | *           |       | *             |                 | *                                                         | *                                        | *               | _                                   | *          | #           |           | #         | *          | *              | *          | *            |  |
|          | *, x, *    |               | *,x,*       |             | α,κ,                                    | α,κ,*      |        | ,χ,χ      | * ,x,*      | α,α         | α,κ, *      | •     | *,%,          |                 | *,×,*                                                     | α,χ                                      | α,χ             | α,κ                                 | α,χ        | α,κ,*       | α,κ,      | α,χ       | α,κ        | α,π            | α,κ        | α,κ          |  |
| Urspr. A | α,κ,δ α,κ  |               | α,κ, δ α,κ, |             |                                         | α,κ,ξ α,κ  |        |           | α,κ,ξ α,κ   |             |             |       | α,κ, ξ α,κ,   |                 |                                                           |                                          |                 | α,κ, α,κ                            |            | _           |           |           |            |                |            |              |  |
|          | a'x' a'x'? |               | α,κ, α,κ,5  | ×           | α'κ' α'κ'                               | a'x' a'x'? |        | ≡'x' α'x' | α'x'† α'x'? | α'κ'+ α'κ'? | a'x'+ a'x'? |       | α,κ, ± α,κ, 5 |                 | α'x' α'x'?                                                | α'κ' α'κ'?                               | α',κ', α',κ', β | α,κ, α,κ,                           | a'x' a'x'? | α,ν, α,ν, ξ | α'κ' α'κ' | α,χ, α,χ, | α,κ, α,κ,5 | 3,2,2          | 3,2,2      | d,x,5        |  |
| Urspr. A | a'x' a'x'? |               | α,κ, α,κ,5  | a?vid. a'x' | α'κ' α'κ'                               | a'x' a'x'? |        | ≡'x' α'x' | 3,2,5       | α'κ'+ α'κ'? | a'x'+ a'x'? | +     | α,κ, ± α,κ, 5 | a? a'x' †       | x, ± \\ \alpha, x, \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ | x,+ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | α',κ', α',κ', β | $\alpha'x'$ $\alpha'x'$ $\alpha'x'$ | a'x' a'x'? | α,ν, α,ν, ξ | α'κ' α'κ' | α,χ, α,χ, | α,κ, α,κ,5 | 3,2,2          | a'x' a'x'? | d,x,5        |  |

| M          | α,κ,                    | α,κ,                                                                                  | ,х,х             | α,κ,              | α,ν, *                        | *, %, %             | х,х,                           | *,*,*               | *,%                       | *,x,x      | x,x,99,                                 | *,%,%   | *, %, % | χ,         | α,x, *    | a,x,99,* | *,%,%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | *,*,*           | ж,ж,              | α,κ, *    | *,%,%          | *,%,*               | *,×,×                                   | a,x, *         | *, X, X |
|------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------------|------------|-----------------------------------------|---------|---------|------------|-----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------|----------------|---------------------|-----------------------------------------|----------------|---------|
| Urspr. A   | α,ν,                    | α,κ,                                                                                  | ,x,x             | α'κ'              | a'x'?                         | х,х,                | х,х,                           | x,x,                | x,x,5                     | х,х,       | x,x,99, [x,x,] *                        | a,x,5   | х,х,    | *,*        | α,χ,      | ç.       | х,х,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ,х,х            | х,х,              | 8,%,      | ,ж,ж           | х,х,                | 8,*,5                                   | 3,2,3          | х,х,    |
| 0          | α'χ'                    | α,χ,                                                                                  | ,ж,ж             | α,κ,              | α,κ,                          | ,x,x                | ,х,х                           | ,ж,ж                | x,x,                      | ,х,х       | ,ж,ж                                    | α,κ,    | χ,χ,    | α,κ,       | α,κ,      | α,κ,     | ,x,x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ,х,х            | ,ж,ж              | α,κ,      | ,x,x           | ,×,×                | α,κ,                                    | α,κ,           | х,х,    |
| A          | α,κ,                    | α,κ,                                                                                  | х,х,             | α,κ,              | Уж,                           | α,χ,χ,              | ,ж,ж                           | x,x,09,             | α,χ,χ,                    | x,69,x     | x,x,99,                                 | ×       | ×       | ×          | x'69'aut. | x'x'ô9'  | x,69,x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | x,69,x          | ,x,x              | x,69,     | α,χ,           | α,χ,                | ×                                       | ×              | α,κ,    |
| В          | ×                       | ×                                                                                     | ж,               | ,×                | 'ж                            | ,х,х                | ,х,х                           | ,х,х                | ,×                        | <b>,</b> × | ×                                       | ×       | ,x,x    | <b>,</b> × | χ,        | ,x,x     | `х                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | χ,              | ×                 | χ΄        | ,x,x           | ж,ж,                | ×                                       | , <b>x</b> ;   | ,x,x    |
|            | 2516                    | 263                                                                                   | ಸ                | 4                 | 14                            | 15                  | 19                             | 21                  | 273                       | 282        | 9                                       | 10      | 12      | 22         | 24        | 25       | 293                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 00              | 13                | 16        | 19             | 20                  | 302                                     | 9              | 10      |
|            |                         |                                                                                       |                  |                   |                               | `                   |                                | _                   |                           | "          |                                         |         |         |            |           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                   |           |                |                     |                                         |                |         |
| M          | ,&ç,x,x                 |                                                                                       | х,х,             | *,x,x             | -                             | -                   | _                              | -                   |                           | =          |                                         | _       |         |            | _         |          | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 | *,*,*             | α,κ,      | x,a, ³)        | -                   | *,×,×                                   | α,κ,           |         |
| Urspi. A a | *                       | a,x,*                                                                                 |                  |                   | *,*,*                         | *,%,%               | *,x,*                          | ,χ,α                | *,x,x                     | *,*,*      | α,κ,                                    | *,*,*   |         |            | _         |          | α,κ,*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                   |           |                | α,κ,                |                                         |                |         |
| _          | x,x,ç,,[x,x,] *   x     | a,x,*                                                                                 | х,х,             | х,х,              | *,*,* /* /*                   | *,x,*               | α'x'? x'x'? α'x'*              | α,κ, α,κ,           | *,x,* x,x,*               | *,*,*      | α,κ, * α,κ,                             | *,x,x & | £       |            |           |          | α'κ'? α'κ'*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | α'χ' α'χ'       | х,х,              | α,κ,      | α,κ,           | α,χ, α,χ,           | 3,4,5                                   | α,κ,           |         |
| _          | x,x,ç,,[x,x,] *   x     | α'x' α'x'? α'x'*                                                                      | x'x'† x'x'       | ,x,x ,x,x         | *,x,                          | *, x,x, x,x, x,x, , | α'x' α'x'? x'x'? α'x'*         | α,κ, α,κ, α,κ,      | x,x, x,x, x,x,*           | *, x, x, * | x,x, \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | *,x,* ; | a'x'    | α,κ,       | x,x,      | a'x' †   | a'x'+ a'x'? a'x'*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | a'x'† a'x' a'x' | x,x, x,x,         | α,χ, α,χ, | a,x, a,x,      | α,κ, α,κ, α,κ,      | a'x' a'x'?                              | α,×, α,×,      |         |
| _          | x'x'   x'x'ô%' [x'x'] * | x, \alpha, \x, \q \alpha, \x, \q \q \q \x, \x, \q | x'x'† x'x'† x'x' | x,x,ç3, x,x, x,x, | x,x,09, x,x, x,x, x,x, x,x, x | *, x,x, x,x, x,x, , | x,x,09, a,x, a,x,5 x,x,5 a,x,* | α,χ, α,χ, α,χ, α,χ, | α,κ, κ,κ, κ,κ, κ,κ, κ,κ,* | x, x, x,*  | α,κ, κ,κ, α,κ, α,κ,                     | *,x,* ; | a'x'    | α,κ,       | x,x,      | a'x' †   | x, \alpha, \alpha, \alpha, \alpha \alpha, \alpha, \alpha \alpha, \alpha, \alpha \alpha, \alpha, \alpha \alpha, \alpha, \alpha \alpha, \alpha, \alpha \alpha, \al | a'x'† a'x' a'x' | x, \$9, x,x, x,x, | a'x' a'x' | a'x' a'x' a'x' | α'x' α'x' α'x' α'x' | x, \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | α'x' α'x' α'x' |         |

1) MS. Oxon: 24 ق. دور الارجاب . 10 الرباب . 24 الرباب . 2) sict

| is.        | х,х,                                               | <b>,</b> ×       | х,х,      | ,ж,ж           | ×               | ,x,x           | x'x'63'           | ×               | *          | ×              | α,χ,      | om.        | α,κ,              | α,κ,       | x,69,          | α,χ,                                                                    | $\alpha,\kappa,$ |                | x,69,x                                  |                                             | x,69,x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | x,x,99,         | ,ж,ж           | ж,ж,           | ж,ж,                          | *,%,%         | 8,8,     |
|------------|----------------------------------------------------|------------------|-----------|----------------|-----------------|----------------|-------------------|-----------------|------------|----------------|-----------|------------|-------------------|------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|-------------------------------|---------------|----------|
| Urspr. A   | ж,ж,                                               | */*              | х,ж,      | х,х,           | *,*             | ж,ж,           | x,x,ç&, [x,x,] *  | *,*             | * *        | *,*            | a,x,*     | om.        | a,x,*             | a,x,*      | *(5%' [x'x'] * | α,κ,*                                                                   | a'x'             |                | x,09, [x,x,] *                          |                                             | *(5%' [x'x']*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | *[,x,x] ,&o,x,x | ,x,x           | x,x,           | x,x,                          | ж,ж,          | a,x,*    |
| 0          | ,x,x                                               | ,x,x             | х,х,      | ,x,x,          | ,×,×            | x,x,           | х,х,              | α,κ,            | x,x,       | ,x,x           | ,x,x      | sub % α'κ' | х,х,              | ,x,x,      | ,x,x           | ,ж,ж                                                                    | × qus ,x,σ       | mg: מ, עועו    | ,x,x                                    |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                |                | ,ж,х                          |               |          |
| A          | ,ж,ж                                               | *                | ,ж,ж      | χ,х,           | 'ж              | ,ж,ж           | x,x,98,           | ,×              | <b>,</b> × | ×              | α,χ,      | om.        | α,κ,              | α,χ,       | ×,69,×         | a'x'                                                                    | α,χ,             |                |                                         |                                             | x,08,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ~               |                | ,x,x           | x,x,                          | α,κ,          | α,κ,     |
| В          | χ,χ,                                               | ,х,х             | х,х,      | ×              | 'ж              | ,ж,ж           | ,ж,ж              | <b>*</b>        | *          | , , , , ,      | ×         | om.        | ,x,x              | ,×,×       | ,x,x           | ×                                                                       | om.              |                | ,x,x                                    | abmg a'x'                                   | α,χ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | α,κ,            | 'х             | <b>*</b>       | ,×                            | ,×            | χ'       |
|            | 3431                                               | 353              | 9         | 111            | 14              | 362            | er3               | 4.8             | · q        | 10             | 9         | 7          | 13                | 14         | 16             | 22                                                                      | 23               |                | 32                                      |                                             | 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 87              | 378            | 20             | 8                             | 12            | 18       |
|            |                                                    | _                |           |                | _               | _              | _                 | _               | _          |                | _         |            |                   |            | _              |                                                                         | _                | _              | _                                       |                                             | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _               | _              | _              | _                             | _             |          |
| 181        | *,*,*                                              | ,x,x             | *,%,%     | *,×,×          | ,x,x            | *,*,*          | *,×,×             | *,*             |            | α,κ,           | *,%,%     | *,*,*      | *,x,x             | *,×,×      |                | α,χ,                                                                    | ж,ж,             | *,*            | ,ж,ж                                    | α,κ,                                        | x,x,08,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 | ,ж,ж           | ,ж,ж           | x,x,98,                       | *,*,*         |          |
| Urspr. A M |                                                    |                  |           |                | _               |                | *,x,x ,x,x        |                 |            |                | *,*,      |            |                   |            |                | a,x,                                                                    | ж,ж,             | ж,ж,           | *,*,*                                   | *,*,*                                       | x,x,99, [x,x,]*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | x,x, x,x,      | х,х, х,х,      | x'x'69' [x'x'] * x'x'69'      | x'x'? x'x'*   |          |
| A          | ж,ж,                                               | х,х,             |           | ,×,×           | ж,ж,            | х,х,           | ,×,×              |                 |            | α,κ,           |           | x,x,       | x,x,              | 3,4,2      |                | a,x,                                                                    | ж,ж,             | ж,ж,           | *,*,*                                   | *,*,*                                       | x,x,99, [x,x,]*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | х,х,           | ,x,x           | x'x' x'x'59' [x'x'] * x'x'59' | x'x'?         |          |
| Urspr. A   | x,x, x,x,                                          | x'x' + x'x'      | x,x, x,x, | ,x,x ,x,x      | x,x, x,x,       | x,x, x,x,      | x,x,03, x,x, x,x, | α'κ' κ'κ' κ'κ'? |            | a'x' a'x' a'x' | x,x, x,x, | ,x,x, x,x, | ,x,x ,x,x         | a,x, a,x,5 |                | $\alpha'\kappa'$ (in 26) $\alpha'\kappa'$                               | ж,ж, ж,ж,        | x,x, x,x,      | α'χ' χ'χ'*                              | x,x, \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | ,x,x, ,x,x     | x,x, x,x,      | x,x,99, [x,x,] *              | x,x, x,x,5    |          |
| Urspr. A   | $\alpha'\kappa'$ $\kappa'\kappa'$ $\kappa'\kappa'$ | x'x'† x'x'† x'x' | x,x, x,x, | α,κ, κ,κ, κ,κ, | ,x,x, x,x, x,x, | α'x' x'x' x'x' | x,x,03, x,x, x,x, | x,x, x,x,5      |            | a'x' a'x' a'x' | x,x, x,x, | ,x,x, x,x, | x,x,ç3, x,x, x,x, | a,x, a,x,5 |                | $\alpha'\kappa' = \alpha'\kappa' \text{ (in 26)} \qquad \alpha'\kappa'$ | ж,ж, ж,ж,        | x,x, x,x, x,x, | x'x' \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | , α,x, x,x, α,x,*                           | x,x,\cdot\n,x,\n,x,\cdot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\dot\n,x,\ |                 | х,х, х,х, х,х, | х,х, х,х, х,х, | x,x, x,v,09, [x,x,] *         | x, x,x, x,x,5 | ab: x'x' |

| ĸ          | x,69,x                         | *,*,*      | x,69,x                               | ×,69,×                       | x,68,                        | x,69.                                      | x,69,          | x,69,          | x,69,x             | ×,69,×                          | x,69,     | ×,69,        | α,κ,                                             | ×,69,×         | ×,69,×                                | x,99,       |                   |
|------------|--------------------------------|------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------|--------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|-------------|-------------------|
| Urspr. A   | *,69,*                         | x,x,5      | x,69,*                               | x,69,x                       | x,63,                        | x,69,                                      | x,69,x         | x,69,*         | x,69,              | ×,69,×                          | x,69,     | x,69,        | α,κ,*                                            | x,09,x         | x,69,x                                | x,69,x      |                   |
| ී          | ,ж,ж                           | х,х,       | ,x,x                                 | x,og,                        | x,69,                        | x,69,x                                     | x,69,          | ,x,x           | x,69,x             | x,69,                           | x,69,x    | x,69,x       | x,69,                                            | x,63.          | x,09,                                 | x,69, t     |                   |
| A          | x,69,x                         | 'х         | x,69,                                | x,69,                        | x,69,x                       | x,69,x                                     | x,69,x         | x,69,x         | ×,69,×             | x,69,x                          | x,09,x    | x,69,x       | α,κ,                                             | x,08,x         | x,03,                                 | x,69,4      |                   |
| В          | x,69.                          | <b>,</b> × | x,69,x                               | ×,69,×                       | x,69,x                       | x,69,x                                     | x,69,x         | x/8/           | × '8'              | x,9,                            | ,&,×      | x,8,         | ,&,×                                             | ×,⊕,×          | ×,6,×                                 | ,&,×        |                   |
|            | 4319                           | 27         | 446                                  | 6                            | 12                           | 15                                         | 27             | 459 a          | q                  | 16                              | 18        | 461          | 16                                               | 4713           | 23                                    | 4829        |                   |
|            |                                |            |                                      |                              |                              | _                                          | _              |                |                    |                                 | _         |              |                                                  |                |                                       |             | _                 |
| M          | α,κ,ǫβ,,                       | α,κ,       | x,x,ç&,                              | x'x'ô9'                      | α'κ'δθ'                      | x'x'69'                                    | χ,ж,           | ,χ,χ           | ,ж,ж               | x,x,09.                         | ·         | -            |                                                  | ,x,x           |                                       | ,х,х        | x,99,             |
| Urspr. A N | α'κ'δθ' [κ'κ']* α'κ'δθ'        | α,κ,* α,κ, | *                                    |                              |                              |                                            |                |                |                    |                                 |           | , ×          | , <u>x</u>                                       | _              | x,x,ç9,                               | x,x, x,x,   |                   |
|            | α,κ,οβ, [κ,κ,] *               | α,χ,*      | *(x,x,ô%, [x,x,]*                    | x,x,99, [x,x,]*              | α'x'ôθ' [x'x']*              | x,x,99, [x,x,] *                           | х,х,           | х,х,           | ,ж,ж               | *[x,x,9,, [x,x,] *              | *,*       | *,*          | ж,*                                              | ,x,x           | x,x,09, [x,x,] * x,x,09,              |             | x,69'*            |
| Urspr. A   | α,κ,οβ, [κ,κ,] *               | *,*,*      | *(x,x, x,x,9,, [x,x,] *              | *(x,x, x,x,9,, [x,x,] *      | κ,κ, α,κ,οβ, [κ,κ,] *        | *(*, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, * | x,x, x,x,      | ,x,x, ,x,x     | x,x,               | *(**,+   *(*,*,0)*   *(*,*,1) * | *,x, x,*  | x,x, x,*     | ,x, x, *, x, | x,x, x,x,      | x'x'† x'x'ô9' [x'x'] * x'x'ô9'        | x,x, + x,x, | x'x' x'58'*       |
| Q Urspr. A | α'κ'δθ' κ'κ' α'κ'δθ' [κ'κ']* ο | *,*,*      | x'x'5\text{8'} x'x' x'x'5\text{9'} * | x'x'ô%' x'x' x'x'ò%' [x'x']* | α'κ'δϑ' κ'κ' α'κ'δϑ' [κ'κ']* | *(x,v,9%' x'x' x'x')*                      | χ,χ, χ,χ, χ,χ, | x,x, x,x, x,x, | x'x' + x'x' + x'x' | x'x'59' x'x'† x'x'59' [x'x']*   | *, x, x,* | ,x, x,*, x,* | ,x , x,         | x,x, x,x, x,x, | x'x'5%' x'x'† x'x'5%' [x'x']* x'x'5%' | x,x, + x,x, | x'ô9' x'x' x'ô9'* |

# II. Zu den Gottesnamen im Pentateuch.

Von Friedrich Baumgärtel.

Die im Vorangehenden unter I berührten Untersuchungen Herrmanns über die אדני יהוה des Ezechieltextes (oben S. 81) haben notwendiger Weise bereits die Erkenntnis nach sich gezogen, daß den Gottesnamen des & gegenüber begründetes Mistrauen am Platze ist. Herrmann hat für Ezechiel unwiderleglich bewiesen, daß die Gottesnamen des M ganz anderes Zutrauen verdienen als die von (G) (G); man vergleiche die von ihm in "Alttest, Studien" S. 83 f. gegebenen Ausführungen. Je nach dem Übersetzer wechselt der Gottesname in &B, während M auf Grund der gesetzmäßigen Verknüpfung von אדני יהוה mit bestimmten Redensarten als die originale Lesart anzusehen ist. Dieselbe Abhängigkeit der griechischen Gottesnamen vom jeweiligen Übersetzer ist oben (S. 22 f.) auch für das Buch Jesaja festgestellt worden. Für das Gottesnamenproblem im Pentateuch können diese Ergebnisse unmittelbare Folge naturgemäß nicht haben. Ist die richtige Wertung der griechischen Gottesnamen für die speziellen Fälle des Ezechiel und des Jesaiabuches nunmehr möglich, so könnten ja im Pentateuch die Verhältnisse sehr wohl umgekehrt liegen.

Nun ist aber durch die oben S. 53 ff. angestellten Untersuchungen zum griechischen Pentateuch auch für diesen die Zuverlässigkeit von S als Grundlage für die Erlangung der ursprünglichen Gottesnamen sehr stark in Frage gestellt. Zunächst kann wenigstens für die beiden Bücher Ex. und Num. m. E. mit Sicherheit gezeigt werden, daß S die ursprüngliche Lesart in den Gottesnamen nicht bewahrt hat. In beiden Büchern hängt die verschiedene Wiedergabe des mit zusammen mit der Zweiteilung des Buches. Wie diese Zweiteilung zu deuten ist, ob sie zurückgeht auf zwei verschiedene Übersetzer oder ob lediglich zwei verschiedene Abschreiberhände anzunehmen sind, ist für die vorliegende Frage nicht von Belang. Bleiben wir bei dem Letzteren als dem oben mit Sicherheit Erwiesenen, so hat in Ex. 1) der erste Abschreiber 30 mal 3 für mit gesetzt und 12 mal x 6 3, der zweite Abschreiber hat 8 mal 3 gesetzt und x 6 1 mal. Zu den 8 3 des zweiten Ab-

<sup>1)</sup> Vgl. S. 73 unter Nr. 1.

schreibers sei darauf aufmerksam gemacht, daß 4 dieser 9' in Kap. 24 stehen, also dicht an der Grenze. Es ist oben deutlich geworden, daß absolut sicher die Grenze sich nicht auffinden läßt, also könnte eventuell c. 24 zum ersten Teil noch hinübergenommen werden. Falls das als nicht möglich sich herausstellen sollte, so wäre daran zu erinnern, daß (man vergleiche Herrmann, "Alttest. Studien", S. 85, und oben S. 18f.) in der Umgegend der Grenzlinie leicht eine Verwirrung herüber und hinüber eintreten mochte. Haben die 4 9' des c. 24 aus solchen Gründen ein allzu schweres Gewicht nicht, dann wird der Kontrast zwischen der ersten und der zweiten Hälfte um so größer! — In Num. 1) ist der Tatbestand noch auffallender als in Ex: die Wiedergabe des ab der Tatbestand noch auffallender als in Ex: die Wiedergabe des ab (24 13), wo die Grenze für den Abschreiber (bzw. Übersetzer) gezogen werden mußte. Der zweite Teil hat für 9' and nur an einer Stelle.

Darnach ist deutlich, daß die Wiedergabe der Gottesnamen durch S abhängig ist vom jeweiligen Abschreiber (oder Übersetzer). Der eine Abschreiber hat so geändert, der andre so oder gar nicht. Dieser Tatbestand ist für diese beiden Bücher des Pentateuch nachweisbar. Für die übrigen drei Bücher bedeutet die aufgestellte Grenze in betreff der Gottesnamen nichts Besonderes. Es ist möglich, daß in Gen, und in den beiden anderen Büchern eine Einwirkung auf die Gottesnamen vonseiten der Abschreiber bzw. der Übersetzer nicht stattgefunden hat. Nachdem aber außerhalb des Pentateuch für Ezechiel und für Jesaja der Einfluß der verschiedenen Übersetzer auf die Gestaltung der griechischen Gottesnamen nachgewiesen ist, und nachdem nunmehr auch für zwei Bücher des Pentateuch die Ahhängigkeit der griechischen Gottesnamen von der Verschiedenheit der Abschreiber (Übersetzer) aufgezeigt ist, so ist ebensogut das Andre möglich: daß auch in den übrigen Büchern des Pentateuch, besonders auch in Gen., eine ähnliche willkürliche Behandlung der Gottesnamen durch & in Rechnung zu setzen ist. Über die Ursprünglichkeit der massoretischen Gottesnamen ist selbstverständlich damit noch in keiner Weise entschieden.

<sup>1)</sup> Vgl. S. 75 unter Nr. 1.

# Inhalt.

|                                                             |       | Seite |
|-------------------------------------------------------------|-------|-------|
| Die Septuaginta zu Ezechiel das Werk dreier Übersetzer.     | Von   |       |
| J. Herrmann                                                 |       |       |
| Die Septuaginta zu Jesaja das Werk zweier Übersetzer.       | Von   |       |
| F. Baumgärtel,                                              |       | 20    |
| Die Septuaginta zum Zwölfprophetenbuch das Werk zw          | eier  |       |
| Übersetzer. In Verbindung mit F. Baumgärtel von J. Herrmann | 1 .   | 32    |
| Die Entstehung der Prophetenseptuaginta. Nebst Untersuchun  |       |       |
| zum Aristeasbrief. Von J. Herrmann                          | _     |       |
| Zur Entstehung der Pentateuchseptuaginta. Von F. Baumgärte  |       |       |
| D '1                                                        |       |       |
| Beilagen:                                                   |       |       |
| I. Zu den אדני יהוה-Stellen bei Ezechiel. (Untersuchungen   | zur   |       |
| Urgestalt des Cod. A und zu dessen Verwandtschaftsverhäl    | tnis  |       |
| zur arabischen Übersetzung und zu Cod. Q.) von F. Baumg     | ärtel | 81    |
| II. Zu den Gottesnamen im Pentateuch. Von E Banngärtel      |       | 96    |

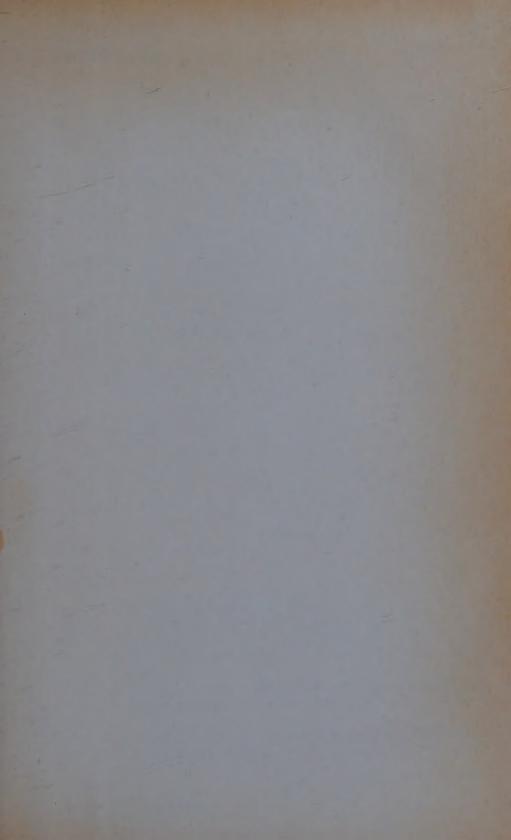

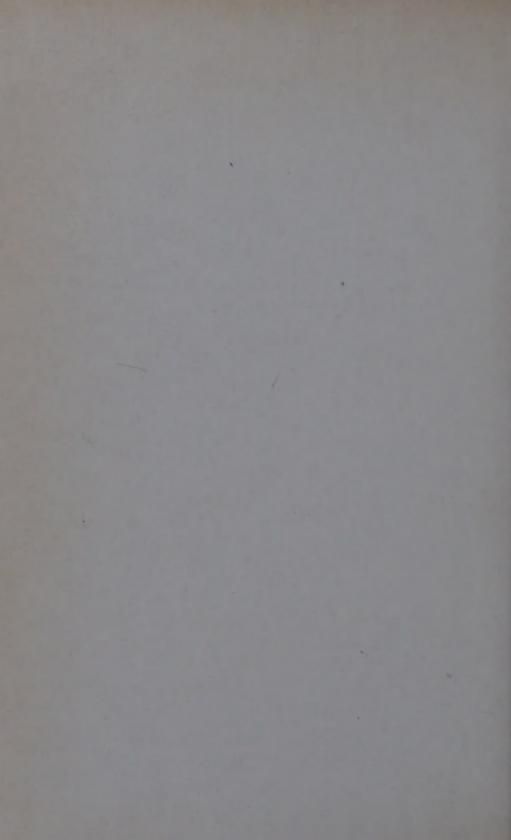

book proper

BS 744 H4 Herrmann, Johannes, 1880-

Beiträge zur Entstehungsgeschichte der Septuaginta, von Johannes Herrmann und Friedrich Baumgärtel. Berlin, W. Kohlhammer, 1923.

97p. 25cm. (Beiträge zur Wissenschaft vom Alten Testament, n.F., Hft.5)

This title in the series also numbered Heft 30 in some sources.

